# ZIELE RUSSLANDS

IN

# ASIEN.

VON

HAUPTMANN JOSEPH SCHÖN DES K. UND K. GENERALSTABS-CORPS.

MIT EINER KARTENSKIZZE.

SEPARAT-ABDRUCK AUS DEM "ORGAN DER MILITÄR-WISSENSCHAFTLICHEN VEREINE".

#### WIEN 1899.

IM SELBSTVERLAGE DES VERFASSERS.

IN COMMISSION BEI L. W. SEIDEL & SOHN, K. UND K. HOFBUCHHÄNDLER, WIEN, I., GRABEN 13.

ORUCK VON R. . WALDREW.



# ZIELE RUSSLANDS

IN

# ASIEN.

VON

HAUPTMANN JOSEPH SCHÖN DES K. UND K. GENERALSTABS-CORPS.

MIT EINER KARTENSKIZZE.

SEPARAT-ABDRUCK AUS DEM "ORGAN DER MILITÄR-WISSENSCHAFTLICHEN VEREINE".

#### WIEN 1899.

IM SELBSTVERLAGE DES VERFASSERS,

IN COMMISSION BEI L. W. SEIDEL & SOHN, K. UND K. HOFBUCHHÄNDLER, WIER, I., ORABEN 13.



ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

B 423 165

7



## Einschlägige und benützte Literatur.

#### Russisch:

Geographie von Russland Rjädnow, Petersburg 1894.
Skizzen zur russischen Kulturgeschichte Miljukow, Peters-

burg 1896.

Die Auswanderung und die russische Volkswirtschaft Issajew,

Petersburg 1891.

Gesammt - Russland. Statistische Übersicht über Gewerbe, Handel, Ackerbau und Verwaltung Suworin, Petersburg, Jahrgang 1895, 1896, 1897.

Sibirien und die grosse sibirische Eisenbahn. Russisches Finanz-

ministerium, Petersburg 1896.

- Die Productivkräfte Russlands. Russisches Finanzministerium, Petersburg 1896.

Skizzen zur bäuerlichen Landwirtschaft in Sibirien Kauf-

mann, 1894.

Sibirien als Colonie in geographischer, ethnographischer und historischer Beziehung Jadrinzew, 1892.

Finangaministration Potenthung 1806

Finanzministerium, Petersburg 1896.

Versuch einer hygienischen Geographie und Statistik von Turkestan Jarowskij, 1889.

Sibirischer Handels- und Industrie-Kalender Romanow.

Beschreibung der Mandschurei. Russisches Finanzministerium, Petersburg 1897.

Ein zukünftiger Krieg in technischer, politischer und wirtschaftlicher Beziehung Bloch. Petersburg 1898.

Kurzes Schema des Landheeres vom 1. Jänner 1899. Petersburg. Ständebuch der Landtruppen, 1893, sammt den seither erschienenen, darauf bezüglichen Prikasen.

Russische Tagespresse: Russkij Invalid, Russkija Wjedomosti, Nowoje Wremja, Sibirskaja Shisn.

#### Deutsch:

Die Heere und Flotten der Gegenwart. Russland. G. M. v. Zeppelin, Berlin 1898.

Russland in Mittel-Asien. Krahmer, kön. preuss. Generalmajor,

Leipzig 1898.

2

Ein Beitrag zur Landwirtschaft in Sibirien Jarilow, Leipzig 1896.

Asien. Eine allgemeine Landeskunde. Sievers 1893.

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik Wien 1898. Internationale Revue über die gesammten Armeen und Flotten Dresden 1898.

St. Petersburger Zeitung und die deutsche und österreichischungarische Tagespresse.

#### Englisch:

Handbook of the military forces of Russia London 1898.
The Times.

#### Einleitung.

Das Kulturleben eines Jahrtausends hat die Bevölkerung einiger europäischer Länder so anschwellen lassen, dass es unmöglich ist, alle Köpfe der zahlreichen Familie von den Erzeugnissen des eigenen Bodens zu ernähren. In dem Masse, als die Bewohner über diese Grenze sich vermehrten, mussten sie Wege finden, die materiellen Mittel für den Lebensunterhalt auf andere Weise zu beschaffen. Die Völker warfen sich hiezu auf die Industrie und den Handel, vertauschten die Natural- mit der Geldwirtschaft und bringen durch einen complicirten Austausch von Geld, Arbeit und Waare das tägliche Brod auf.

Die hohe Entwickelung der Industrie und die maschinelle Massenproduction haben mit der Zeit zur Sättigung, ja Überfluthung aller
bekannten und besuchten Märkte geführt, während die Bevölkerung
und ihr Bedürfnis nach Arbeit und Erwerb noch täglich zunehmen.
Wir sehen aus diesem Grunde in der neuesten Zeit einen gewaltigen
Concurrenzkampf der Industriestaaten um neue Märkte und Absatzgebiete entbrennen, der auf alle Erscheinungen im Leben dieser
Staaten und seiner Individuen eine tiefe Wirkung ausübt. Die
nationale Industrie führte nothwendigerweise zum nationalen Handel,
dieser zur Anlage eines grossen Communicationsnetzes, Unterhaltung
gewaltiger Flotten und Gründung überseeischer Colonien.

In dieser Weise sehen wir heute eine Reihe europäischer und aussereuropäischer Staaten in Asien als Concurrenten auftreten.

Während aber auf Deutschland, England, Frankreich, Italien, Japan und selbst auf die nordamerikanischen Freistaaten das Vorstehende infolge ihrer dichten Bevölkerung und hochentwickelten Industrie anwendbar ist, treffen die obigen Voraussetzungen für Russland nicht ganz zu. Denn Russland ist ein ackerbautreibender Staat mit relativ dünner Bevölkerung und wenig entwickelter Industrie. Und doch hat es sich an der Concurrenz in Ost-Asien jüngst mit derselben Schärfe betheiligt wie die übrigen Staaten und rückt es in Central-Asien, immer neue Gebiete besetzend, seit einem halben Jahrhundert stets weiter gegen Süden vor.

Die kriegerischen und colonisatorischen Unternehmungen Russlands in Asien halten ebenso lange seine ganze Bevölkerung in Bewegung. Alle Stände sind an dem Gange der dort sich vollziehenden Ereignisse directe und lebhaft interessirt; der Staatsmann, der die Politik machen hilft ebenso wie der Kaufmann, der mit jenen Gebieten Handelsbeziehungen anstrebt, der Techniker und Ingenieur, dem sich dort ein ungeheures Feld für seine Thätigkeit geöffnet hat, ebenso wie der Ackerbauer, der daran denkt, die heimische Scholle zu verlassen und den jungfräulichen Boden Nord-Asiens aufzusuchen. Nach Asien fliesst täglich die Arbeit von Millionen Händen ab, auf den Osten bezieht sich eine ungeheuere geistige Arbeit, von dorther kommen Russland schon jetzt grosse Reichthümer zu, an Asien knüpfen sich noch mehr grosse Hoffnungen für die Zukunft.

Die Ziele und Interessen, welche Russland dort verfolgt, anzudeuten, soll die Aufgabe der folgenden Zeilen sein.

Die hiebei angeführten statistischen und ziffermässigen Daten habe ich den vorgedachten Quellen entnommen.

In Bezug auf Orthographie folge ich sowohl im Texte, als in der beigegebenen Kartenskizze dem neuesten Atlas Andrée's.

Der gegenwärtige, russische Landbesitz in Asien umfasst ein ungeheueres Gebiet, das in seiner linearen Configuration nach zwei Richtungen hinzustreben scheint. Die eine derselben weist nach Osten, die andere nach Süden. Während das gesammte, hier in Betracht kommende Gebiet nach beiden Linien hin wenig besiedelt ist, liegen am Ursprung und an den Endpunkten derselben die volkreichsten Gebiete der Erde, Europa mit 380, Indien mit 300, China, Korea und Japan mit zusammen 440 Millionen Einwohnern. Schon dieser Umstand allein muss dem Territorialbesitze Russlands in Asien besondere Wichtigkeit geben. Nur hatte bis vor kurzem der Landverkehr nach den beiden vorgedachten Rich-

tungen mit ungeheueren Schwierigkeiten und Hindernissen zu kämpfen, die durch die geringe Besiedlung, die 1.000 Meilen lange Entfernung, durch gewaltige Urwälder, Steppen und Sandwüsten gegeben waren. Aber in nun schon absehbarer Zeit werden alle diese Hindernisse durch die Schienenstränge besiegt sein, die wir in unseren Tagen nach beiden Richtungen hin entstehen sahen. Erst dann werden jene drei Gebiete auch auf dem Landwege in unmittelbare Berührung treten und Russland, ganz im Besitze dieser Wege, wird daraus unabsehbare Vortheile und ungeheueren Gewinn ziehen.

Um dieser Frage näher zu treten, ist es nöthig, sich mit den geographischen Verhältnissen der beiden Richtungen in übersichtlicher Weise zu beschäftigen, umsomehr, als diese Länder, Sibirien und Turkestan, bei uns in grossen, selbst gebildeten Kreisen bisher nur wenig gekannt sind.

# I. Die östliche Richtung — Sibirien und die Amur-Länder.

Das Klima und die natürlichen, kulturellen Bedingungen.

Sibirien und die Amurländer zerfallen in politischer Beziehung in Gouvernements und Gebiete.

Die zwei westlichsten Gouvernements — Tobolsk und Tomsk — werden als Westsibirien, die beiden anschliessenden Gouvernements — Jenisseisk und Irkutsk — als Ost-Sibirien bezeichnet. Vom Baikal-See gegen Osten folgen dann die in ein General-Gouvernement zusammengefassten Gebiete Transbaikalien, Amur, und das Küstengebiet, gegen Nordosten das Gebiet Jakutsk. Südlich von West-Sibirien liegen die Gebiete Akmolinsk und Semipalatinsk, die wir als Steppengebiet bezeichnen wollen.

Es wird zweckmässig sein, sich bei der geographisch-kulturellen

Charakteristik an die vorstehende Eintheilung zu halten.

Gegen Süden grenzen diese Gebiete nur an einen fremden Staat — China — von dem sie meist durch natürliche Grenzlinien, Hochund Mittelgebirge und den mächtigen Flusslauf des Amur geschieden sind.

Sibirien (einschliesslich der Steppengebiete Semipalatinsk und Akmolinsk) und die Amur-Länder haben einen Flächenraum von 13.4 Millionen  $km^2$ , sind also etwa 20mal so gross als Österreich-Ungarn. Auf diesem ungeheueren Gebiete leben etwa 7.1 Millionen Einwohner.

An unseren landläufigen Begriff von Sibirien knüpfen sich — wohl infolge mancher einseitigen oder tendenziösen Schilderung —

nur Vorstellungen von einer Welt in Eis und Schnee. Die mittleren Jahrestemperaturen und noch mehr die mittleren Wintertemperaturen sind auch thatsächlich excessiv niedrige 1). Für die Entwickelung der Pflanzenwelt und des Ackerbaues ist jedoch nicht die mittlere Jahrestemperatur, sondern die mittlere Temperatur der Vegetations-Periode, d. i. im allgemeinen die Zeit vom Mai bis September massgebend. Und da finden wir für Sibirien ziemlich gute Verhältnisse. So ist die mittlere Julitemperatur von Minussink (53 Grad nördlicher Breite) am Jenissei gleich jener von Wien und die mittlere Temperatur der Vegetations-Periode um Jakutsk, Olekminsk und Wiljuisk, Orte, die zwischen dem 60. und 63. Grad nördlicher Breite und nicht weit vom winterlichen Kältepole liegen, sogar noch um 5°C. höher als im nördlichen Schottland, wo kein Getreide mehr gebaut werden kann. Dies ist nicht überraschend, wenn man daran denkt, dass unter so hohen Breiten die Sonne im Sommer um so länger am Himmel steht (Ende Juni 20 Stunden), je tiefer sie im Winter zum Horizont herabsinkt. Dieser Umstand befördert auch die Schnelligkeit des Wachsthums bedeutend. So beträgt die Zeit für das Reifen von Sommerweizen in Nordfrankreich 137, in Sibirien nur 107 Tage; Hafer braucht hier gar nur 96 Tage, kann also zu Ende Mai gesät und anfangs September geerntet werden. Wichtig in dieser Beziehung ist die Dauer der frostfreien Periode. Sie beträgt im Gouvernement Irkutsk im Durchschnitte 97, im Gouvernement Jenisseisk 107 Tage. Selbst stärkere Nachtfröste, wie sie im Anfange der Vegetations-Periode oft vorkommen, schaden der jungen Saat nicht. Schädlich sind solche Fröste nur der reifenden Frucht, deren Qualität sie bedeutend verschlechtern. Unter diesen Verhältnissen ist der Ackerbau längs der ganzen Südgrenze Sibiriens und der Amur-Länder und sporadisch sogar bis zum 64° nördlicher Breite möglich.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über das Klima übergehen wir zur Schilderung der einzelnen Gebiete in geographischer und kultureller Beziehung.

#### a) West-Sibirien.

Nur ein kleiner Theil im Südosten dieses Gebietes ist Gebirgsland, welches dem System des Altai angehört. Hier finden sich ungeheuere Mineralschätze, die aus diesem Lande einen

<sup>&#</sup>x27;) So beträgt die mittlere Jahrestemperatur von Werchojansk, des Kältepoles der Erde — 17° C., die mittlere Wintertemperatur daselbst — 48° C. und die beobachtete niedrigste Temperatur — 67° C. Die mittlere Jahrestemperatur von Tomsk ist — 03° C., jene von Irkutsk + 01° C.

Industriebezirk schaffen werden, wie er im Ural um Nishne-Tagilsk entstanden ist.

Goldsand, Silber, Kupfer, Blei, Schwefel, reine Steinsalzlager. Jaspis und Beryll, vor allem aber reiche Eisenerz- und Kohlenlager sind an 800 Fundorten aufgedeckt.

Zwischen Tomsk und Kusnezk liegt ein einziges 50.000 bis  $60.000km^2$  grosses Steinkohlenrevier (Böhmen hat  $52.000km^2$  Flächeninhalt), dessen Kohlen von vorzüglicher Qualität, aber noch völlig unberührt sind. Am Fusse des Altai liegen etwa  $17.000km^2$  kultivirbaren, aber noch wenig besiedelten Landes.

Fünf Sechstel der Fläche West-Sibiriens gehören der Ebene an, die im Süden etwa 140m über dem Spiegel des Eismeeres liegt, zu dem sie sich nach und nach hinabsenkt. Wie ganz Nord-Asien kann man dieses Gebiet in drei Klimazonen theilen. Die südlichste dieser Zonen - die Kulturzone - hat eine mittlere Sommertemperatur von 15°C. und weist für den Ackerbau dieselben Bedingungen auf wie die centralen Theile von Russland. Sie ist in der Richtung von Nord nach Süd 900 bis 1.000km breit und enthält etwa 335.000km2 1) kulturfähigen, aber noch wenig besiedelten Boden, der aus schwarzer Erde und fruchtbarem Löss besteht. Trotz der schwachen Besiedelung und noch wenig rationellen Bodenkultur wird schon ein bedeutender Überschuss an Getreide producirt, der zwischen 34 und 50% des Gesammtertrages ausmacht. Man baut Sommer- und Wintergetreide, Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Hirse, Erbsen, Buchweizen, Hanf, Flachs und Erdäpfel, dann verschiedene Gemüse. An Sommerweizen gelangten in den letzten Jahren je 3 3 bis 3 9 Millionen Metercentner zur Ausführ. An Mineralien findet sich vornehmlich Salz.

Die nördlich anschliessende Zone ist die Waldzone; sie enthält einen schier unermesslichen Vorrath an Hölzern, hauptsächlich Fichten, Kiefern, Cedern und Birken, dann einen seltenen Reichthum an jagdbaren Thieren, wie Blaufuchs, Zobel, Hermelin, Biber u. a. m. Nur in letzterer Beziehung wurde die Waldzone bisher ausgebeutet, der Wald selbst liefert infolge der geringen Besiedlung und der weiten Transportsdistanzen fast keinen Ertrag.

Der Winter dauert über sechs Monate; die mittlere Sommertemperatur ist so niedrig, dass nur an wenigen Stellen spärlicher Ackerbau betrieben werden kann.

<sup>&</sup>lt;sup>t</sup>) Die nieder-ungarische Tiefebene hat eine Ausdehnung von 97.000km<sup>2</sup>. Die obigen Daten über die vorhandene anbaufähige Bodenfläche in den einzelnen Theilen Nord-Asiens entstammen dem officiellen Werke "Sibirien und die grosse sibirische Eisenbahn" des russischen Finanzministeriums vom Jahre 1896 (2. Ausgabe).

Die nördlichste Zone ist die der Tundren, deren Boden nur in drei Sommermonaten oberflächlich aufthaut und deshalb dem hochstämmigen Walde keine Nahrung mehr bieten kann. Eine Besiedlung dieser Zone ist vollkommen ausgeschlossen.

#### b) Ost-Sibirien.

Die Kulturzone Ost-Sibiriens wird vom Sajan-Gebirge und dessen Ausläufern fast vollständig eingenommen. Da die mittlere Temperatur der Vegetations-Periode eben so rasch abnimmt als die absolute Höhenlage zunimmt, so beschränkt das Gebirgsland den Feldbau in Ost-Sibirien auf die tieferen Theile der Kulturzone. Ausserdem nehmen hier der sibirische Urwald — die Taiga — und das Weichland noch grosse Flächen ein. Immerhin sind an 280.000km² kultivirbaren Bodens vorhanden. Die mittlere Temperatur der Vegetations-Periode beträgt in Ost-Sibirien nur 14° C., was für den Ackerbau noch gut hinreicht, aber ihn weniger ertragreich macht als in West-Sibirien.

Am Fusse des Sajan-Gebirges kommen, wie in West-Sibirien im Altai, reiche Erzlager vor. Ausser den dort aufgezählten Mineralien finden sich hier noch Graphit und Lapis lazuli. Die Eisenerze Ost-Sibiriens zeichnen sich durch einen besonders hohen Gehalt an reinem Eisen (bis 60%) aus. Die Stein- und Braunkohlenlager erstrecken sich bis in die Waldzone. Besonders reich ist Ost-Sibirien an Gold, das hier im Jahre 1893 an 400 Stellen gewonnen wurde und sich in der Gebirgszone wie in der Ebene bis zur unteren Tunguska findet.

Die Wald- und Tundrenzone Ost-Sibiriens sind von der Beschaffenheit wie die Wald- und Tundrenzone West-Sibiriens.

## c) Transbaikalien.

Von Ost-Sibirien durch den Baikalsee getrennt, reicht dieses Gebiet von da bis zum Argun und liegt fast ganz in der Kulturzone. Es wird von den Ausläufern des Jablonowoj-Gebirges erfüllt, dessen Hauptrücken das Gebiet in zwei Hälften scheidet. Das Land nordwestlich des Rückens trägt meist Waldbedeckung, jenes südwestlich desselben Steppencharakter. Nur die Flussthäler sind eben und durch ihr Klima für den Ackerbau geeignet. Die Thäler und Seitenthäler der Selenga und Ingoda, des Onon, der Schilka und Nertscha, des Argun und Witim sollen an 225.000km² anbaufähigen Bodens enthalten. Die mittlere Temperatur der Vegetations-Periode beträgt nur mehr 13.5°C. Das Wachsthum wird

jedoch günstig beeinflusst durch die fast immer heitere, die Wirkung des Sonnenlichtes nicht behindernde Atmosphäre.

Auch hier ist der Mineralreichthum sehr gross. Es finden sich Goldsand, Silber-, Zinn-, Blei-, Kupfer- und Eisenerze, Quecksilber, Steinkohlen, Salz, Graphit, Topas, Beryll und Aquamarin.

Da dieses Gebiet bisher am schwersten zugänglich war, wurden dessen natürliche Reichthümer am wenigsten ausgenützt.

#### d) Das Amur-Gebiet.

Das Amur-Gebiet liegt, wie das vorige, in der Kulturzone und ist gleichfalls Mittelgebirgs- und Bergland. Im Norden und Osten vom Stanowoj-, kleinen Chingan- und Burijskischen Gebirge begrenzt, verflacht sich das Land immer mehr gegen Süden zu den Thälern der Seja und Bureja und den weiten Prairien der Amur-Landschaft, welche von Heerden wilder Esel und Steppenpferde. Antilopen, Büffeln, wilden Schweinen und Ziegen, Hirschen u. dgl. erfüllt sind. Auch das Moschusthier, der Tiger und der Panther kommen vor. Die starke Waldbedeckung, der feuchte, mit mannshohem Grase bedeckte Boden, zahlreiche Niederschläge und Sumpfbildungen, in der Flussebene des Amur überdies periodische Überschwemmungen sind dem Ackerbau wenig günstig. Das unmittelbare Anland des Amur ist daher auch zum Ackerbau nicht geeignet. Erst die höhere Thalsohle und die weit in die Berge hineinreichenden Thäler der Seja und Bureja und deren Nebenflüsse bieten Raum für die Entwickelung der Bodenkultur. Das kulturfähige Land dürfte dermalen an 110.000km² betragen. Die mit der fortschreitenden Besiedelung verbundene Waldausrodung wird die jährlichen Niederschläge und den Umfang des Weichlandes vermindern und damit die Fläche des anbaufähigen Bodens vermehren. Die mittlere Temperatur der Vegetations-Periode beträgt 16°C. Nach dem Werke "Sibirien" des russischen Finanzministeriums hat eine 40jährige colonisatorische Thätigkeit bereits eine bedeutende Besserung der klimatischen Verhältnisse herbeigeführt und steht zu hoffen, dass etwa die Hälfte alles Bodens, das sind etwa 300.000km², für die Bodenkultur gewonnen werden können. In der That schildert uns Tacitus das Klima Germaniens nicht besser als jenes, wie wir es unter ähnlichen Boden-Bedeckungsverhältnissen heute im Amur-Lande constatiren. Und doch wurde aus dem alten Deutschland im Laufe von fünf bis sechs Jahrhunderten ein ackerbautreibendes Land.

An Mineralien kommen Goldsand und grosse Kohlenlager vor.

### e) Das Ussurij- (südliche Küsten-) Gebiet.

Das Ussurij- oder Küstengebiet liegt zwischen den Flüssen Amur und Ussurij einerseits und der Küste andererseits. Es ist ausgefüllt von niederem Mittelgebirge und Bergland, enthält aber an den beiden genannten Flüssen auch weite Thalebenen. Klimatisch ist es die beste Provinz Nord-Asiens. Die mittlere Temperatur der Vegetationsperiode beträgt 16 bis 17° C., nur an der Küste ist sie etwas niedriger (15°). Das Land östlich des Mittelgebirgsrückens Sichota-alin ist meist in Nebel gehüllt und eignet sich für den Ackerbau deshalb nicht so vorzüglich wie die westlich dieses Rückens gelegenen Gebiete. Aber auch in diesen letzteren gibt es bei starkem Niederschlage noch sehr viel Wald und Weichland. Immerhin beträgt die dermalen kulturfähige Fläche an 195.000km². Auch hier kann dieselbe durch Waldausrodung und Trockenlegung der Sümpfe bedeutend gewinnen.

An Erzen finden sich Silber, Blei und Eisen, im Süden auch

grosse Kohlenlager.

Die Insel Sachalin wie das weiter nördlich gelegene Küstengebiet und die Halbinsel Kamtschatka eignen sich für den Ackerbaunicht. Ihre Küstengewässer sind dafür reich an Fischen, Robben u. dgl. Auf Sachalin findet sich überdies Naphtha und Kohle.

#### f) Das Gebiet von Jakutsk

erstreckt sich nördlich der Amur-Länder bis zum Eismeer und enthält nur zwei Zonen, die des Waldes und der Tundra. In einigen klimatisch begünstigten Theilen, wie in den Niederungen der Lena bei Olekminsk und Jakutsk, dann in jenen des Wiljui und Aldan, wo die mittlere Temperatur der Vegetationsperiode noch 12°C. beträgt, wird allerdings Sommergetreide gesäet und Gemüsebau betrieben. Nach Sieroszewskij hätte der bis zum 64° reichende Theil des Lenabassins in einer Ausdehnung von 500.000km² sogar eine Zukunft als ackerbautreibendes Land. Die nächste Zeit dürfte aber in dieser Beziehung keine Erfolge bringen. Reiche Heuernten gestatten die Entwicklung der Viehzucht.

Die Flussthäler enthalten Goldsand, das Stanowoj-Gebirge reiche Lager an Kohle, Silber-, Blei- und Eisenerzen. In dem tiefgefrorenen Boden, der auch im Sommer nur auf 2 bis 3m oberflächlich aufthaut, finden sich Mammuthknochen, in den Wäldern zahlreiche Pelzthiere.

### g) Das Steppengebiet

schliesst südlich an West-Sibirien an und reicht bis zum Balchasch-See und dem Flusse Tschu. Die Steppe charakterisirt sich durch excessiv

continentales Klima, geringe Niederschläge, den Mangel an Wasserläufen, das häufige Vorkommen von Salzseen und höchst spärlichen Waldwuchs.

Im Frühling bedeckt sie sich mit üppigem Grase. Mit Ausnahme einiger kleiner Oasen ist sie nur für Nomaden nutzbar, welche hauptsächlich Schafe, Kameele und Pferde züchten. In dieser Beschaffenheit übergreift die Steppe auch auf die benachbarten Gebiete von Turkestan, West-Sibirien und gegen den Ural-Fluss.

Im Südosten des Steppengebietes erhebt sich das Tarbagatai-Gebirge. Da, wo dasselbe die Schneegrenze erreicht, entströmen ihm auch während des Sommers Wasserläufe, welche für die Bewässerung der fruchtbaren Hänge ausgenützt werden. Dieselben sind denn auch von 600m an bis in eine Höhe von 1.600m kultivirbar. Die anbaufähige Fläche mag an 20.000 bis 30.000km² betragen. Alle tieferen Gebirgsfüsse und die Steppe selbst sind für den Ackerbau ungeeignet.

In den niedrigen Hügelzügen finden sich Graphit, Kupfer, Silber und Bleierze, im Gebiete von Semipalatinsk auch Goldsand. Der Mangel an Kohle hindert noch die Ausnützung dieser Mineralreichthümer.

## Die Bevölkerung und ihre Erwerbszweige.

Die nachfolgende Tabelle gibt einige Daten über die Vertheilung der Bevölkerung auf die vorstehend gedachten Gebiete. Hiebei wurden jene kleinen Bruchtheile an Eingeborenen, welche den griechischorthodoxen Glauben angenommen haben, daher russificirt sind, als Russen gerechnet.

Aus der nebenstehenden Tabelle ist vorerst zu ersehen, dass die eingewanderten Russen die einheimische Bevölkerung aus jenen Theilen Nord-Asiens, welche für den Ackerbau geeignet sind, mehr oder weniger verdrängt haben.

Während sie im Gebiete von Jakutsk und Ochotsk, dann in der Steppe nur 9 bis  $10^{\circ}/_{0}$  der Gesammtbevölkerung betragen, nehmen sie in der Kulturzone 78 bis  $97^{\circ}/_{0}$  ein. Und auch jene 9 bis  $10^{\circ}/_{0}$  sind nicht gleichmässig über das Land verbreitet, sondern bilden die Bevölkerung einiger Verkehrscentren, in welchen die umwohnenden Naturvölker ihre Producte (Pelze, Vieh, Producte der Viehzucht) an die russischen Kaufleute absetzen, die sie in den Handel bringen. Die Einheimischen bilden die Hauptbevölkerung der Wald- und Tundrenzone, wo sie als Nomaden Rennthierzucht, dann der Steppe, wo sie Viehzucht betreiben.

| und der Amur-Länder    | Einheim Bodens part 100km² nn- Dangsplen | 96.7% 92.000 3.8% 806   | 84% 136.000 16% 304 | 70°/0 200.000 30″/0 298 | 78% 25.000 32% 102 | 79% 35.000 21% 85                      |                     | aprili de<br>a di seperati<br>a di seperati<br>de alcono<br>de di polici<br>de di polici<br>de di polici | n Alb<br>an Brand<br>Canada<br>o North<br>make<br>and and<br>an and<br>an and<br>an and |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| op pun                 | ins-<br>gesammt Russen                   | 2,700,000 2,608,000     | 850.000 714 000     | 670.000 470.000         | 112.000 87.000     | 165.000 130.000                        | Anin                | i me de<br>mb ew<br>mb ew<br>explini                                                                     | arugii<br>arugii<br>arugii<br>arugii<br>arugii<br>arugii<br>arugii                      |
| Es entfallen Einwohner | Bewohner 100km <sup>2</sup>              | 147                     | 32                  | 1112                    | 522                | 67                                     | 60                  | 131                                                                                                      | 52                                                                                      |
|                        | Einheimische                             | 6%                      | 16%                 | 30%                     | 950/0              | 210/0                                  | 0/026               | %06                                                                                                      | 31%                                                                                     |
|                        |                                          | 201.000                 | 169.000             | 200 000                 | 25.000             | 35.000                                 | 294,000             | 1,232,000                                                                                                | 2,156.000                                                                               |
|                        | Russen                                   | 94%                     | 840/0               | 0/002                   | 780/0              | 29%                                    | 0/08                | 10%                                                                                                      | 0/069                                                                                   |
|                        |                                          | 3,156,000               | 900 000 84%         | 470.000 70%             | 87.000 78%         | 130,000 79%                            | 36,000              | 140.000 100/0                                                                                            | 4,909.000                                                                               |
|                        | ins-<br>gesammt                          | 3,357,000 3,156,000 94% | 1,069.000           | 670.000                 | 112.000            | 165.000                                | 320.000             | 1,372.000                                                                                                | 7,065.000 4,909.000 69%                                                                 |
|                        | auf das Gebiet                           | West-Sibirien           | Ost-Sibiriem        | Transbaikalien          | Amur               | Useurij- (südliches Küsten-)<br>Gebiet | Jakutsk und Ochotsk | Steppe: (Akmolinsk und<br>Semipalatiusk)                                                                 | Zusammen                                                                                |

12

Ferner zeigt die Tabelle bei einem Vergleich mit der Karte, dass die russische Bevölkerung eine 300 bis 1.000km breite, zusammenhängende Zone besetzt hält, welche in westöstlicher Richtung durch ganz Nord-Asien zieht. Auch innerhalb dieser Zone ergeben sich Abstufungen der Bevölkerungsdichte je nach den vorhandenen Lebensbedingungen und je nach den Schwierigkeiten, die der Erreichung neuer Wohnsitze und der Ansiedlung der Einwanderer entgegenstehen. Am dichtesten ist die Bevölkerung längs des sibirischen Tractes (siehe Seite 16, die Verkebrswege und der Handel), der grossen Handelsstrasse zwischen Kjachta und Tjumen, an den Nebenlinien des Tractes und an den Ufern der schiffbaren Flüsse. Der Strom der Einwanderer hielt sich eben an jene Linien, auf denen er am leichtesten und schnellsten fortkommt, und an jene Gegenden, wo der Ansiedler mit der übrigen Welt möglichst in Verbindung bleibt, eine Unterstützung im Kampfe um die neue Existenz, Verdienst und ein Absatzgebiet für seine Arbeit findet und seine Bedürfnisse relativ leicht deckt. In den dem europäischen Russland näher liegenden Gebieten ist die Bevölkerung aus demselben Grunde dichter als in den weiter abgelegenen Provinzen, welche schwerer zu erreichen waren. West-Sibirien, das schon lange vor dem Erscheinen von Dampfschiffen auf dem Ob das Ziel russischer Auswanderer war, hat weitaus die dichteste Bevölkerung. Erst, seit der Verkehr durch eine rege Dampfschifffahrt auf den sibirischen Flüssen erleichtert wurde, d. i. seit dem Ende der Sechziger- und Anfang der Siebzigerjahre, waren auch Ost-Sibirien und die Gegenden östlich des Baikalsees für den Auswandererstrom zugänglich. Früher erfolgte der Verkehr zu Fuss und zu Wagen längs des grossen Tractes. Wie schwer die centralen Theile Sibiriens zu erreichen waren, zeigen die folgenden Distanzen. Vom Ural bis Tomsk sind etwa 1.400km, bis Irkutsk über 3.000km,

Trotzdem die Verhältnisse für den Ackerbau in der Kulturzone Ost-Sibiriens und in den Amur-Ländern sich nicht viel ungünstiger stellen als in West-Sibirien, ist der anbaufähige Boden aus dem obigen Grunde je weiter gegen Osten desto weniger besiedelt. Das hier folgende Diagramm versinnlicht die Masse der Bevölkerung und die Abnahme der Besiedelung des anbaufähigen Bodens in jeder der beschriebenen Provinzen von Westen gegen Osten.

bis Nertschinsk 4.200km, bis Blagowieschtschensk 5.400km.

Die Grundlinie der Rechtecke stellt die kulturfähige Fläche, die Höhe die dermalige Zahl der Bewohner für je  $100km^2$  dieser Fläche, das ganze Rechteck demnach die Dichte der Bevölkerung der Kulturzone in den einzelnen Gebieten dar. Die die Rechtecke von OstSibirien, Transbaikalien, des Amur- und Ussurij-Gebietes auf die Höhe der Bevölkerungsdichte West-Sibiriens ergänzenden Rechtecke, welche

durch gestrichelte Linien angedeutet sind, lassen erkennen, welcher Vermehrung die dermalige Bevölkerung der einzelnen Gebiete fähig ist, um dieselbe relative Dichte zu erreichen, wie in West-Sibirien. Die Figur lässt ferner entnehmen, dass die heutige Bevölkerung der Kulturzone Sibiriens und der Amur-Länder auf beiläufig das Doppelte steigen kann, um nur die relative Bevölkerungsdichte West-Sibiriens zu erreichen.

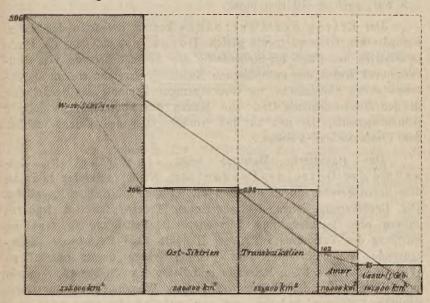

Figur 1.

Die Hauptbeschäftigung der Bevölkerung der Kulturzone ist der Ackerbau, der im allgemeinen bis zum 60. Grad nördlicher Breite möglich ist. Die Intensität der Kultur und die bebaute, auf den Kopf der Bevölkerung entfallende Fläche zeigen von Westen gegen Osten eine stetige Abnahme, ebenso wie die Bevölkerung. Doch sind die diesbezüglichen Verhältnisse noch etwas bessere als im centralen Theile des europäischen Russlands, weil in Sibirien bei den Kleinbauern weniger Mangel an Arbeitspferden herrscht.

Im Altai-Land kommen auf den Hof im Durchschnitte 5 Pferde und 6 Kühe und auf den Kopf der männlichen erwachsenen Bevölkerung 8ha Ackerland, was ungefähr fünfmal besser ist als in den

Anmerkung: Die relative Bevölkerung auf je 100km² der centralen Provinzen des europäischen Russlands (3.730), welche beiläufig gleiche Bedingungen für den Ackerbau aufweisen wie die in Rede stehenden asiatischen Provinzen, müsste durch eine verticale Linie von etwa 34cm Höhe dargestellt werden.

14

ärmeren Theilen des europäischen Russlands. Dies gilt allerdings nur für den schon seit längerer Zeit eingewanderten Theil der Bevölkerung. Die neuen Ansiedler haben mit dem grössten Elende zu kämpfen. Sie leben zwei bis drei Jahre in Erdhütten, bevor sie es zu einem hölzernen Hause bringen, 20 bis 25% bleiben überhaupt ohne Pferde, Kühe und Ackergeräthe und entgehen dem Schicksale des besitzlosen Feldarbeiters, welches für sie in der Heimat unerträglich war, auch in Sibirien nicht.

Der Ertrag des Ackerbaues kommt jenem in den besten europäischen Gouvernements gleich. Durow gibt an, dass die Ernte in Sibirien das Fünf- bis Siebenfache der Aussaat betrage. (Im Gouvernement Kursk des europäischen Russlands erreicht sie im Durchschnitte das Siebenfache, im Gouvernement Tambow das Sechsfache. in den Gouvernements Orel und Riäsan das Fünffache, in anderen Gouvernements, die mit zu den fruchtbarsten des Reiches zählen. das Vierfache der Aussaat.)

Das statistische Material zeigt eine jährliche Zunahme der Getreide-Production. Nicht in letzter Linie ist dies hervorgerufen durch den Bau der grossen sibirischen Eisenbahn. Die Bevölkerung längs des sibirischen Tractes fand in früheren Jahren eine leichtere und lohnendere Beschäftigung in der Vermittlung des Verkehres auf dieser Handels- und Poststrasse. Zehntausende von Fuhrleuten und Pferden waren damit beschäftigt. Waaren zu verfrachten, Reisende und Beamte zu befördern. Sommer und Winter war der Tract von langen Wagen-, beziehungsweise Schlitten-Colonnen bedeckt und nur während des etwa 14 tägigen Thauwetters im Frühjahre kam der Verkehr in's Stocken. In dem Verhältnisse, als sich die Dampfschifffahrt erweiterte, überging der Verkehr zur Sommerszeit auf die Flüsse und in den jüngsten Jahren mit Inbetriebsetzung der Bahn auch im Winter vom Tracte auf den Schienenstrang. Infolgedessen wurden jene Elemente, die sich bisher nur nebenbei mit dem Ackerbau, hauptsächlich aber mit dem Fuhrwerk befasst hatten, ganz auf die Bodenkultur gewiesen.

Mit der Abnahme der ackerbautreibenden, russischen Bevölkerung gegen Osten steht die relative Zunahme der Städtebevölkerung im Zusammenhange. Die letztere macht in West-Sibirien 80/0 der Gesammtbewohnerschaft aus und steigt stetig gegen Osten, bis sie im Ussurij-Gebiete 15% erreicht. Zu dieser Höhe der städtischen Bevölkerung wird hauptsächlichst von den handeltreibenden Bewohnern der Verkehrscentren beigetragen, welche die in denselben zusammenströmenden einheimischen Waaren gegen aus- und inländische Industrieproducte eintauschen.

Ein zweiter, aber untergeordneter Erwerbszweig der Bevölkerung der Kulturzone ist die Viehzucht. Sie wird nur für den eigenen Bedarf, also in geringem Umfange betrieben. Zu höherer Entwickelung ist sie in der Umgebung der Städte gediehen, die ein Absatzgebiet für ihre Producte abgeben.

Im Steppengebiete lebt dagegen die Masse der Bevölkerung von der Viehzucht. Die Nomaden verdanken die Nahrung, die Kleidung und die aus Filz bestehenden Zelte ihren Herden, unter welchen das Schaf weitaus am zahlreichsten vertreten ist.

Die Industrie ist wenig entwickelt. Die Bewohner decken ihre einfachen Bedürfnisse im Wege der Hausindustrie. Von fabriksmässigen Betrieben kommen Leder-, Metall-, Talg-, Kerzen-, Wollund Tuchfabriken, Branntweinbrennereien und Bierbrauereien, Glas-, Tabak- und Zündhölzchenfabriken vor. Chemische, Papier- und Zuckerfabriken sind im Entstehen. Am bedeutendsten sind die Mühlen-, die Leder- und die Metall-Industrie. Mit Ausnahme von Leder und Talg kann die Industrie die Bedürfnisse des Landes noch nicht decken, so dass Sibirien und die Amur-Länder auf die Einfuhr angewiesen sind. Wie der Ackerbau, so nimmt auch der fabriksmässige Industriebetrieb gegen Osten stetig ab.

Die Erzeugnisse der Fabriks-Industrie wurden 1896 mit 20 Millionen Rubel (etwa 25 Millionen Gulden) bewertet. Die Zahl der beschäftigten Arbeiter betrug 35.000.

Der Bergbau und das Hüttenwesen, für welche in Sibirien so ausserordentliche, natürliche Bedingungen vorhanden sind, haben nur im Altai-Gebiete grössere Entwickelung erreicht. Sonst kommen Bergwerksbetriebe nur einzeln vor. Relativ gross ist die Ausbeute an Edelmetallen. Drei Viertheile alles auf russischem Territorium gewonnenen Silbers kommen aus dem Altai, zwei Drittheile allen Goldes von hier und aus ganz Sibirien. Man zählt ohne den Ural gegenwärtig 851 Goldfundstellen. Trotz der zahllosen Eisenerzlager bestehen aber dermalen nur 4 Eisenhütten. Die Erze halten 38 bis 60% Roheisen. Auch die riesigen Kohlenlager blieben bisher unbenützt. Die Ursache hievon bestand bisher in der geringen Nachfrage und der theuren Verfrachtung und in dem Umstande, dass capitalkräftige Unternehmer nicht vorhanden sind. Der grosse Bahnhan wird hierin Wandel schaffen. Denn Eisen und Kohle sind die wichtigsten Materialien für die Erhaltung und den Betrieb der Bahn. Relativ gross ist die Ausbeute an Salz. Aus den Salzseen und den Salzlagern ehemaligen Seebodens wurden im Jahre 1893 in West-Sibirien allein etwa 47.000 Tonnen, in ganz Sibirien an 57.000 Tonnen Salz gewonnen. Die grossen Steinsalzlager blieben bisher fast unberührt.

Der Fischfang bestreitet in der Kulturzone nicht viel mehr als locale Bedürfnisse, weil die Conservirung für den Versandt noch geringe Fortschritte gemacht hat.

Die sibirische Wald- und Tundrenzone haben eine ebenso geringe Bevölkerungsdichte wie das Jakutsk-Ochotskische Gebiet. Die Russen sind je weiter nach Norden in umso geringerem Verhältnisse in der Gesammtbevölkerung vertreten. Sie leben als Händler in den Ansiedlungen und kleinen Städten längs der natürlichen Verkehrswege, der Flüsse. Das Gros der Bevölkerung besteht aus Eingeborenen verschiedener Stämme, die sich von den Ergebnissen der Rennthierzucht, der Jagd und der Fischerei nähren.

Die Bevölkerung der kirgisischen Steppe besteht aus nomadisirenden eingeborenen Völkerschaften mongolischer Abstammung. Die Russen erreichen auch hier nur  $10^{0}/_{0}$  der Gesammtbevölkerung; sie leben im fruchtbaren östlichen Theile des Gebietes Semipalatinsk und in zerstreuten kleinen Oasen als Ackerbauer, dann an den grossen Verkehrslinien als Handelstreibende.

Die Zukunft Sibiriens liegt, wie aus dem Vorstehenden schon hervorgeht, in der Kulturzone. Geringere Bedeutung haben noch die Steppe und die Waldzone, erstere wegen ihres Viehreichthums und der daran zu knüpfenden Industrien, die letztere wegen ihrer ungeheueren Vorräthe an Hölzern, die in Zukunft, wenn die Wälder der Kulturzone mehr und mehr schwinden werden, auf den hiefür günstig gerichteten Flussläufen herangezogen werden können. Die Kulturzone wird ausser im Norden auch im Süden von einer fast ununterbrochenen Waldzone längs der Grenzgebirge begleitet. Beide Waldgebiete werden dermalen nicht ausgenützt, da die Kulturzone selbst noch zu reich an Holz ist. Der schonungslose Verbrauch seitens der Bevölkerung hat im Jahre 1884 zur Einführung einer Forstaufsicht in einigen Gebieten West-Sibiriens geführt. Dieser Massregel ist eine bisherige Jahreseinnahme von einer halben Million Rubel (630.000 fl.) zu danken.

#### Die Verkehrswege und der Handel.

So lange weder die Eisenbahn eröffnet war, noch Dampfschiffe auf den sibirischen Flüssen verkehrten, diente als einzige Communication zwischen dem Westen und Osten der grosse sibirische Tract. Er führt von Moskau über Nishnij-Nowgorod, Kasan, Jekaterinburg, Tjumen (die erste sibirische Station), Ischim, Omsk, Kaïnsk, Kolywan, Tomsk, Atschinsk, Krasnojarsk, Nishne-Udinsk, Irkutsk und den Baikal-See (im Winter über das Eis, im Sommer den See im Süden umgehend) nach Werchne-Udinsk, wo er sich

theilt. Der eine Zweig geht über Kjachta, Urga in das Innere von China (Peking), der andere über Tschita, Nertschinsk, Strjetensk an den Amur und längs desselben über Chabarowsk an die Küste. Die Bewegung auf dem Tracte war Sommer und Winter besonders nach China eine äusserst lebhafte. Da der Winter alle Verkehrshindernisse, wie Gewässer und Sümpfe, aufhebt, ja in der Eisdecke der Flüsse oft die beste, ebenste Fahrbahn abgibt, ruhte das Schwergewicht auch auf dem winterlichen Verkehr. Vom Tracte wickelte sich der Zu- und Abtransport nach Norden und Süden auf einigen Transversal-Tracten, hauptsächlich aber auf den Flüssen (im Sommer auf Schiffen oder Flössen, im Winter mittels Schlitten auf dem Eise) ab. Wir finden deshalb überall dort, wo der Tract Flüsse übersetzt, grosse Handelscentren (siehe die Karten-Skizze).¹)

Längs des grossen Tractes und einiger Nebenlinien desselben führt der Telegraph.

In den Vierzigerjahren erschienen zuerst auf dem Ob, anfangs der Fünfzigerjahre auf dem Amur und im Jahre 1863 auch auf dem Jenissei Dampfschiffe. Seither hat sich die Dampfschifffahrt mächtig entwickelt. Abträglich wirkt nur die lange Vereisung. In der Kulturzone beginnt die Schifffahrt gewöhnlich anfangs Mai und dauert sechs Monate bis anfangs November. Nur der Baikal-See wird erst Ende Mai eisfrei. In der Wald- und Tundrenzone sinkt die Dauer der Schifffahrtssaison auf  $5\frac{1}{2}$ ,  $4\frac{1}{2}$  und auch auf 4 Monate herab. Trotz dieser kurzen Betriebszeit hat der Wasserverkehr, wo er nur immer seiner Richtung nach den Tract ersetzen konnte, den Waaren-Transport an sich gezogen. Das Vorhandensein leistungsfähiger Verkehrsmittel hob das Verkehrsbedürfnis, die Verkehrsintensität und das Zuströmen der Einwanderer, die nun billiger und in viel kürzerer Zeit als früher auch ferne Gebiete erreichen konnten.

Die Richtung der sibirischen Flussläufe steht mit Ausnahme des Amur-Systems wohl senkrecht auf die Hauptverkehrsrichtung West-Ost und war daher von Haus aus wenig günstig für die Entwickelung der Flussschifffahrt. Die grosse Zahl wasserreicher und weit hinauf schiffbarer Nebenflüsse (der Irtysch z. B. hat allein ein grösseres Stromgebiet als die Wolga) verbesserte jedoch diesen Übelstand in bedeutendem Masse. Der Verkehr wird dadurch aller-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die Städte Sibiriens haben ganz das Aussehen jener in Russland, nur trifft man dort Holzbauten noch häufiger als hier. Die grössten Städte sind: Tjumen mit 29.600, Tobolsk mit 20.400, Tomsk mit 52.400 (hier Universität), Barnaul mit 29.400, Bisk mit 17.200, Kolywan mit 11.700, Omsk mit 37.800, Petropawlosk mit 20.000, Irkutsk mit 51.400, Krasnojarsk mit 27.000, Blagowjeschtschensk mit 32.600, Wladiwostok mit 29.000, Chabarowsk mit 15.000 Einwohnern.

dings oft zu grossen Umwegen gezwungen und muss Gegenden berühren, die nur ein geringes oder gar kein Verkehrsbedürfnis haben.

Die hauptsächlichsten, von Flussdampfern befahrenen Wasserstrassen sind: von dem Bahnanschlusspunkte Tura (bei Tjumen) auf der Tura abwärts über Tjumen in den Tobol und über Tobolsk auf dem Irtysch abwärts und den Ob aufwärts bis Bisk. Der Tobol ist auf etwa 450km aufwärts bis Kurgan, jedoch nur bis Ende Juli, später von der Tura-Mündung, von seinen Nebenflüssen ausser der Tura noch der Mijas und die Tawda schiffbar. Ausserordentlich günstige Schifffahrtslinien sind der Ischim und der Irtysch, welch' letzterer Fluss auf 2.800km stromaufwärts (Donau von Ingolstadt bis zur Mündung) bis Ust-Kamenogorsk mit Dampfern befahren wird und sehr fruchtbare Gebiete durchströmt. Von den rechtsseitigen Nebenflüssen des Ob sind der Tom bis Kusnezk, der Tschulym bis Atschinsk schiffbar. Durch den Ket, den erst vor kurzer Zeit fertig gestellten Ob-Jenissei-Canal und den Kas gelangen die Schiffe in den Jenissei. Den genannten Canal können bei 7.5km Länge und 12m Breite vorläufig nur Schiffe mit kleinstem Tiefgang benützen. Der Jenissei ist bis Minussinsk hinauf schiffbar. Sein rechtsseitiger Nebenfluss, die Angara kann wegen Stromschnellen im Unterlaufe nicht befahren werden. Die obwaltenden Hindernisse sollen jedoch in den nächsten Jahren beseitigt werden, worauf die Schiffe aus dem Jenissei directe bis in den Baikal-See gelangen könnten. Da in weiterer Fortsetzung auch die Selenga bis nach China hinein schiffbar ist, so wird dann eine fast 1.000 Meilen lange Schifffahrtslinie von Tjumen und den benachbarten Umschlagplätzen der Ural-Bahn an der Tura und am Tobol allerdings mit grossen Umwegen nach Kjachta führen. Diese Linie führt nur am Irtysch-Ob Winkel durch weniger besiedelte, sonst überall durch dichter bewohnte Gegenden.

Auf dem Ob und seinen Nebenflüssen verkehren dermalen über 100, auf dem Jenissei 10 Dampfer in meist regelmässigen Postfahrten

Von der Schnelligkeit des Anwachsens der Flussflottille des Ob-Systems zeigen folgende Ziffern:

Im Jahre 1843 gab es auf dem Ob 1 Dampfer, im Jahre 1854 — 3, 1860 — 10, 1870 — 22, 1875 — 32, 1880 — 37, 1885 — 57, 1890 — 65, 1892 — 90, 1893 — 102 Dampfer und 200 Schleppschiffe.

Die Dampfschifffahrt auf der Lena ist von geringerer Bedeutung, da dieser Strom nicht in die dichter bewohnten Gebiete hineinreicht. Der Verkehr ist dementsprechend geringer.

Umso grössere Wichtigkeit als Schifffahrtslinie besitzt der Amur, dessen Lauf mit der allgemeinen Verkehrsrichtung mehr übereinstimmt als jener der anderen genannten Ströme. Die Dampfschifffahrt beginnt bei Strjetensk, die Flüsse Ingoda und Onon, sowie die Nertscha können aber auch weiter hinauf mit Barken befahren werden.

Von den Nebenflüssen sind die Seja und Bureja, der Sungari bis Kirin und sein Nebenfluss Noni bis Tsitsikar hinauf für Dampfer schiffbar. Der Ussurij und sein Nebenfluss Sungatscha werden bis in den Chankasee mit Dampfern befahren.

Auf dem Amur und seinen Nebenflüssen verkehren dermalen an 110 Dampfer nebst 4 Dampfkuttern und 2 Dampfbarkassen, mit zusammen 29.300 indicirten Pferdekräften. An Schleppschiffen sind 60 hölzerne und an 100 ciserne Barken vorhanden, welche insgesammt 38.000q verladen können. Für die Regulirung des Fahrwassers sind 2 Bagger-Maschinen eingestellt.

Ausserdem unterhält die Regierung eine Flottille von 3 Dampfern mit militärischer Bemannung aus den anwohnenden Amur- und Ussurij-Kosaken.

Der Ob und Jenissei münden in das Karische Meer, welches während acht Monaten im Jahre vereist ist. In den letzten Sommern wurden jedoch die Mündungen beider Ströme von englischen und russischen Seeschiffen wiederholt angelaufen. Diese Versuche sollten darthun, ob es möglich sei, West- und Ost-Sibirien auf dem Wasserwege von Europa her zu erreichen. Die im Jahre 1898 von einem russischen Schiffe im Auftrage der Regierung durchgeführte Expedition durch das Karische Meer an die Ob-Mündung ergab, dass ein und dasselbe Schiff zur See über die Waigatschstrasse während der viermonatlichen Schifffahrtsperiode (Juni bis September) von England nach den Mündungen des Ob und Jenissei zweimal verkehren könne, wenn die Umschlagplätze ein rasches Löschen der Ladung gestatten. Gegenwärtig erlauben die Uferverhältnisse das Anlegen von Seeschiffen nicht. Das Fahrwasser der Ob-Mündung soll daher stellenweise vertieft und eine Landungsstelle angelegt werden. Selbst die Mündung der Lena ist auf diesem Wege erreichbar.

Der Seeschifffahrt nach Nord-Sibirien kommen die russischen Häfen Archangelsk, Kem und der erst 1898 neu angelegte Jekaterinen-Hafen an der Nordküste Russlands, dann die dahin aus dem Innern angelegten, beziehungsweise noch anzulegenden Bahnen sehr zu statten. Jekaterinenhafen hat infolge des Golfstromes das ganze Jahr hindurch eisfreies Fahrwasser zu den westeuropäischen Küsten und soll durch eine Bahn mit Petersburg verbunden werden.

An der Küste des Ussurij-Gebietes besteht eine regelmässige Post-Dampfschifffahrt zwischen Nikolajewsk, Wladiwostok und einigen Zwischenstationen, ferner eine regelmässige Verbindung von hier zu den japanischen Häfen. Für Postfahrten von Wladiwostok nach

den neuerworbenen Häfen Port Arthur und Talienwan sollen demnächst zwei Regierungsdampfer eingestellt werden.

Die Schifffahrt an der Ussurij-Küste erleidet durch das Eis jährlich eine Unterbrechung von 2 bis 3 Monaten. Es war daher seit langer Zeit das Streben Russlands, einen eisfreien Hafen in den Gewässern von Korea zu erwerben. Im Hafen von Wladiwostok hält ein Eisbrecher das Fahrwasser offen.

Die directe Verbindung zur See zwischen dem Schwarzen Meere (Odessa) und der Ostsee (Petersburg) einerseits und Ost-Asien andererseits wird durch die freiwillige Flotte besorgt. Dieselbe wurde im Jahre 1878 errichtet und wuchs bisher auf 14 Dampfer mit zusammen 116.500t Deplacement an. Die Dampfer sind theilweise so eingerichtet, dass sie im Kriege mit Geschützen bis zu 12cm Kaliber armirt und als Hilfskreuzer benützt werden können. Im Frieden besorgen sie den Transport von Privat- und Militärgütern, von Reisenden 1), russischen Auswanderern und Truppen. Die einmalige Fahrt dauert 6 Wochen.

Für den im Jahre 1898 besonders forcirten Transport von Truppen und Eisenbahn-Material nach Ost-Asien genügte die freiwillige Flotte nicht und es mussten wiederholt fremde Schiffe gemiethet werden. Es wurden deshalb abermals zwei neue grosse Dampfer bestellt und das immer wachsende Verkehrsbedürfnis wird auch weiterhin zur Vermehrung der freiwilligen Flotte führen. 1894 transportirte sie nach Ost-Asien 100.000 Personen (Truppen, Beamte, Reisende und Auswanderer) und 33.000t Güter. Die Rückfracht fällt dermalen noch geringer aus. 1894 betrug sie aber schon 25.000t Güter (davon die grössere Hälfte Thee).

Zu diesen Verkehrslinien und Transportsmitteln trat endlich in jüngster Zeit die grosse sibirische Eisenbahn. Mit dem Bau derselben wurde im Jahre 1891 gleichzeitig an beiden Endpunkten (Tscheljabinsk und Wladiwostok) begonnen. Bis Ende 1896 war man im Westen bis Kansk, im Osten bis zum Sommer 1897 bis Chabarowsk vorgerückt. In der Folge wurde — entsprechend dem inzwischen abgeschlossenen, aber noch geheim gehaltenen Vertrage über die mandschurische oder chinesische Ostbahn — nur die westliche Strecke fortgesetzt und im Herbste 1898 bis Irkutsk fertiggestellt. Gegenwärtig ist auch die Strecke von hier zum Baikal-See schon in provisorischem Betriebe und auf jener östlich des Sees bis Nertschinsk der Unterbau, zum grossen Theile fertiggestellt. Die Strecke Nertschinsk-Strjetensk (hier Anschlussstation an die Dampferlinie

<sup>1)</sup> Der Fahrpreis für einen Kajütenpassagier von Odessa nach Wladiwostok beträgt 500, ermässigt 400 Rubel (625, beziehungsweise 500 fl.), für einen Zwischendeck-Passagier 120 und 100 Rubel (150, beziehungsweise 125 fl.).

des Amur) wurde bereits im Herbste 1898 eröffnet. Über Strjetensk hinaus wird die Bahn nicht verlängert werden. Längs des linken Ufers des Amur wird jedoch eine Strasse von Strjetensk nach Chabarowsk führen, mit deren Bau im Jahre 1898 begonnen wurde.

Der Bau der den Baikal-See im Süden umgehenden Strecke (173km) bietet sehr grosse Schwierigkeiten und wurde noch gar nicht begonnen. Die Baikal-Ringbahn soll jedoch im Jahre 1904 beendet sein. Den Verkehr über den Baikal-See wird bis dahin vom Jahre 1899 an eine Dampffähre besorgen, welche imstande sein wird, einen ganzen Eisenbahnzug aufzunehmen. Das Fahrwasser wird im Winter durch einen gewaltigen Eisbrecher freigehalten werden, der eine 1m dicke Eisdecke spalten wird. Auf diese Weise soll der durchlaufende Zugsverkehr bis auf zwei Wintermonate aufrecht erhalten werden 1).

Inzwischen ergaben sich für die Fortsetzung der Bahn gegen Osten neue Gesichtspunkte. Der Ausgang des chinesisch-japanischen Krieges 1894/95 und der Friede von Simonoseki hatte die Liau-tung-Halbinsel in den Besitz Japans gebracht. Russland, das schon Ende der Siebziger- und zu Anfang der Achtziger-Jahre an die Erwerbung eines eisfreien Hafens gedacht hatte, sah sich dadurch aus Nord-China und Korea ein- für allemal ausgesperrt. Denn eine auf die Liau-tung-Halbinsel basirte Flotte versperrt ebenso die Gewässer des Gelben Meeres, wie ein dort stehendes Landheer feindliche Operationen von den Amur-Ländern her nach Peking und Korea verwehrt. Russland vereinigte sich daher mit Deutschland und Frank-

1) Über die kolossale Arbeitsleistung und die Schwierigkeiten beim Baue der sibirischen Bahn mögen die folgenden Ziffern orientiren:

Die Strecken Tscheljabinsk-Strjetensk mit der Abzweigung nach Tomsk und Chabarowsk-Wladiwostok haben zusammen 5.284km Längenentwicklung. Die Gesammtkosten dieser Strecken der sibirischen Bahn (also ohne die mandschurische Bahn) belaufen sich auf 371 Millionen Rubel (d. i. etwa 465 bis 470 Millionen Gulden). Die Erdaushebung beträgt 93.5 Millionen Kubikmeter, das Mauerwerk für Durchlässe 159.000m³ (ausserdem Durchlässe aus eisernen Rohren mit 5km Gesammtlänge), die Gesammtlänge der Holzbrücken 36.2km, der Eisenbrücken 12.3km, der Schneeschirme 909km, der Perrons 11.7km. An Schwellen sind 8.4 Millionen, an Telegraphensäulen 118.000 Stück nöthig. Die von den Gebäuden der Bahn eingenommene Gesammtfläche beträgt 2.200 Ar. Das gesammte, rollende Material wird einen Zug von 84.5km Länge darstellen. Die Lowries werden 88.000t aufnehmen können. Das Gewicht der verlegten Schienen wird 311.000t betragen.

Nebst der Baikal-Ringbahn bietet die Strecke von Werchne-Udinsk bis Tschita die grössten Schwierigkeiten. Die Bahn führt hier in einer absoluten Höhe von 1.040m über das Jablonowoj-Gebirge. Im Juni und Juli ist hier tagsüber eine Temperatur von  $+28^{\circ}$  C., in der Nacht von  $-5^{\circ}$  C. Der Boden ist his auf 7.4m Tiefe gefroren und thaut im Sommer im höheren Gebirge nur bis 0.6-4.0m tief auf. Die tiefen Einschnitte führen also immer zu Sprengungen.

22

reich, die in China ähnliche Interessen hatten, zur Intervention und Japan musste auf die Liau-tung-Halbinsel Verzicht leisten. Russland vermittelte überdies eine Anleihe Chinas in Frankreich zur Bezahlung der Kriegsentschädigung an Japan. Dadurch erwarb es sich einerseits den Anspruch auf die Dankbarkeit Chinas und sah sich andererseits vor einer Gelegenheit, den erwünschten eisfreien Hafen zu erwerben. Es kam im December 1897 zur Besitznahme der Hafengewässer von Port Arthur und Talienwan und im März 1898 zu jenem für Russland so ausserordentlich wichtigen Vertrage, nach welchem die Kwantung-Halbinsel mit den beiden genannten Häfen von China an Russland auf 25 Jahre verpachtet und dem letzteren Staate gleichzeitig das Recht zur Erbauung einer Bahn quer durch die Mandschurei von einer Station der Transbaikal-Bahn nach Wladiwostok und Port Arthur ertheilt wurde. Gleichzeitig sollten die Russen das Recht haben, die Mineralschätze der Mandschurei auszubeuten, Strassen anzulegen und kleine Garnisonen zu halten.

Für den Bau der mandschurischen Bahn, oder wie sie officiell heisst, der chinesischen Ostbahn bildete sich eine aus russischen und chinesischen Actionären gebildete Gesellschaft.

Die Bahn wird von der sibirischen Trace westlich Nertschinsk abzweigen und über die Grenzstation Zurachaituj, dann über Chailar, und von hier wahrscheinlich weiter über Tsitsikar, Hulan-tschen nach Wladiwostok führen 1). Diese durch die Mandschurei führende Trace ist um 550km kürzer als jene, welche durch das Amur-Thal und über Chabarowsk nach Wladiwostok geplant war. Zudem bietet sie weit weniger technische Schwierigkeiten, führt durch kultivirtere, besser besiedelte Gegenden und liegt nahe an der kürzesten grossen Verkehrslinie zwischen China und Russland. Die Amurthal-Bahn, welche infolge Weichland und periodischer Überschwemmungen grossen Schwierigkeiten beim Bau und Betriebe begegnet wäre, wird nun überhaupt nicht ausgeführt werden. Die während 6 Monaten im Jahre offene Schifffahrtslinie Strjetensk-Chabarowsk und die daran schliessende schon fertige Bahn Chabarowsk-Wladiwostok werden für das Verkehrsbedürfnis nach dieser Richtung vorläufig vollkommen genügen.

Der Bau der mandschurischen Bahn wurde sofort in Angriff genommen. Die Vorarbeiten für die Traceermittelung wurden 1897 durchgeführt. 1898 wurden die Eventualtracen gesucht, Grundkäufe und Expropriationen durchgeführt und der Bau im Herbste desselben Jahres begonnen. Die Bahn soll im Jahre 1903 fertig und dem Verkehre übergeben werden. Der Bau wurde im Sommer 1898 von beiden Endpunkten aus gleichzeitig begonnen. Bisher wurde die Strecke

<sup>1)</sup> Die zweite Eventualtrace führt beiläufig parallel mit der obigen über Bodune.

von Nikolskoje (nördlich Wladiwostok) bis zur Landesgrenze fertiggestellt.

Von Tsitsikar wird ein Zweig über Mergen nach Blagowjeschtschensk am Amur, über Kirin ein anderer nach Mukden, einerseits nach Schan-hai-kwan zum Anschlusse an die Bahn über Taku und Tsientsin nach Peking, andererseits nach Talienwan und Port Arthur ausgeführt werden. Auch für diese beiden letzteren Zweige wurden die Vorarbeiten bereits in Angriff genommen.

Endlich besteht ein Project zum Baue einer Bahn von Mukden durch Korea über Söul an die Südostküste nach Fusan.

Um den Überblick über die kulturellen Verhältnisse und Vorbedingungen Sibiriens abzuschliessen, erübrigt uns noch, den Handel, der sich längs aller dieser Verkehrslinien abwickelt, kurz zu charakterisiren.

Gegenstand der sibirischen Ausfuhr sind die Erträgnisse des Ackerbaues, der Viehzucht, der Jagd, des Fischfanges und Bergbaues, also Getreide, Mehl, Flachs, Hanf, Häute, Talg, Wolle, Pelzwaaren, conservirte Fische, Gold, Silber, Salz, Graphit u. dgl. m. Gegenstand der Einfuhr sind Metallwaaren, Gespinste, Glas, Maschinen, Ackerbaugeräthe, Thee, Zucker, Reis, Wein, Tabak, Modewaaren, Möbel und andere Industrieproducte, Gegenstand der Durchfuhr ist Thee aus China. Über die Westgrenze kommen fast ausschliesslich russische Erzeugnisse, über die Südgrenze bei Kjachta nur chinesische, über die nördliche Küste (Ob- und Jenissei-Mündung) englische und russische, über die Ostküste (Nikolajewsk, Wladiwostok) Thee aus China, dann englische, deutsche, japanische, russische und amerikanische Waaren. Mit Ausnahme der Ostküste, wo auch fremde Firmen thätig sind, liegt der Handel fast ausschliesslich in russischen Händen.

Der Handel zwischen Sibirien und dem europäischen Russland bewegte sich vor Eröffnung der Ural-Bahn über die Wasserlinien des Ob-Systems nach Tjumen und Turinsk, von da mittels Wagen auf dem Landwege an die Kama und von hier wieder zu Wasser in das Gebiet der Wolga. Mit Eröffnung der Ural-Bahn nahm die Handelsbewegung einen plötzlichen Aufschwung. Hievon zeigt sowohl die an anderer Stelle gedachte bedeutende Vermehrung der Flussflottille des Ob-Systems wie das rasch wachsende Gewicht der nach beiden Richtungen beförderten Waaren. Auf der Tura und dem Tobol wurden vor dem Jahre 1886 jährlich an 40.000t, 1886 49.000t, 1888 115.000t, 1890 131.000t und 1896 262.000t Güter verschifft. Der Waarentransport stieg in zehn Jahren dem nach um 550%. Beiläufig zwei Drittheile der die Grenze passirenden Waaren gehören der Ausfuhr aus Sibirien, ein Drittheil der Einfuhr an, woraus

hervorgeht, das West-Sibirien bedeutend mehr producirt, als es consumirt. Etwa vier Fünftel der Ausfuhr besteht in Getreide.

Das umgekehrte Verhältnis zwischen Ausfuhr und Einfuhr im Aussenhandel besteht an der Ost- und Südgrenze. Der Gesammt-Waarenverkehr zur See über Wladiwostok und Nikolajewsk betrug 1893 etwa 98.000t. Hievon entfiel auf die Einfuhr etwa sechs Siebentel, auf die Ausfuhr ein Siebentel des Gesammtumschlages. Aus der Mandschurei wurden in demselben Jahre auf dem Landwege Waaren für etwa 1.7 Millionen Gulden eingeführt, während der Wert der Ausfuhr ungefähr 1.08 Millionen Gulden betrug (3:2).

Die Bewegung des Aussenhandels über die Südgrenze bei Kjachta, lassen folgende Ziffern erkennen:

|          | betrug der Wert                                    |                                    |                                    |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Im Jahre | des Gesammt-Um-<br>schlages in<br>Millionen Gulden | der Einfuhr in<br>Millionen Gulden | der Ausfuhr in<br>Millionen Gulden |  |  |  |  |
| 1886     | 39.8                                               | 37-6                               | 2.2                                |  |  |  |  |
| 1887     | 40.7                                               | 37.6                               | 3.1                                |  |  |  |  |
| 1888     | 25 5                                               | 22.4                               | 3-1                                |  |  |  |  |
| 1889     | 22.6                                               | 21-1                               | 1.5                                |  |  |  |  |
| 1890     | 19.7                                               | 18.2                               | 1.5                                |  |  |  |  |
| 1891     | 17.6                                               | 15:7                               | 1.9                                |  |  |  |  |
| 1892     | 20 0                                               | 17 0                               | 3 0                                |  |  |  |  |
| 1893     | 20 0                                               | 16 7                               | 3.3                                |  |  |  |  |
|          |                                                    |                                    | -1 300                             |  |  |  |  |
| •        |                                                    |                                    |                                    |  |  |  |  |
|          |                                                    |                                    |                                    |  |  |  |  |
| 1897     | 25 9                                               | 24 1                               | 1.8                                |  |  |  |  |

Der Wert der Einfuhr übertraf demnach jenen der Ausfuhr im Laufe der Jahre 1886 bis 1893 und 1897 um das Fünf- bis Siebzehnfache. Der Hauptartikel der Einfuhr ist chinesischer Thee (bis zu 80% der Gesammteinfuhr), der natürlich nur zum geringsten Theile in Sibirien selbst consumirt, zum grössten Theile durch Sibirien nach Russland eingeführt wird. Zieht man den über Kjachta und Nikolajewsk durch Sibirien passirenden Thee von der Einfuhr ab, so dürfte die sibirische Ausfuhr nach China der Einfuhr von dorther nicht viel nachstehen. Die starke Abnahme der Einfuhr über Kjachta erklärt sich aus dem Umstande, dass der Thee in den letzten Jahrzehnten immer mehr den billigeren Sceweg einschlug.

Die Bewegung des Aussenhandels Sibiriens kann demnach wie folgt charakterisirt werden:

Der Gesammtumschlag an der Landgrenze gegen Russland, an der Küste des Japanischen Meeres und an jener des Eismeeres ist in stetem, zum Theil in rapidem Steigen begriffen, jener an der Landgrenze gegen China bei Kjachta ist im letzten Jahrzehnt im Rückgange. Dieser Rückgang betrifft jedoch nur den Durchfuhrhandel. West- und Ost-Sibirien, also die seit langer Zeit dichter besiedelten Provinzen Nord-Asiens produciren und führen weit mehr aus, als sie consumiren und einführen. Die Amur-Länder, wo die colonisatorische Thätigkeit in grösserem Umfange erst vor zwei bis drei Jahrzehnten begann, sind dermalen mit der Ausfuhr gegen die Einfuhr noch im Rückstande.

#### Die Bedeutung Sibiriens und der Amur-Länder als Colonisations-Gebiet für Russland.

Mit den bisherigen Darlegungen haben wir einen allgemeinen Überblick über die geographischen Verhältnisse Sibiriens und der Amur-Länder gewonnen. Wir haben gesehen, dass grosse Theile dieser Gebiete sich nach Klima und Bodenbeschaffenheit für den Ackerbau eignen, dass sie reich sind an natürlichen Producten und Rohstoffen und dass in dieser Beziehung alle Vorbedingungen für die Entwickelung einer gewaltigen Industrie vorhanden sind; endlich, dass ein weit verzweigtes Netz schiffbarer Flüsse besteht, welches, in neuester Zeit, ergänzt durch eine durchlaufende Bahn, in wenigen Jahren dem Handel einen ungewöhnlichen Aufschwung gab. Trotz dieser natürlichen Reichthümer ist das Land, weil es bisher für die Einwanderung schwer erreichbar war, schwach bevölkert.

Sibirien und die Amur-Länder besitzen demnach alle jene Eigenschaften, welche Amerika und insbesondere Nord-Amerika, Theile von Afrika und Australien zu Colonisations-Gebieten der weissen Rasse machten und es wirft sich vor uns die Frage auf, welche Bedeutung in dieser Beziehung dem kolossalen Territorium Sibiriens und der Amur-Länder für Russland zukommt, was Russland bisher gethan hat und noch thun kann, um sich dieses Colonisations-Gebiet nutzbar zu machen, ob Russland eines solchen bedarf und welche Zukunft diese Länder Nord-Asiens haben?

Um dieser Frage näher zu treten, wird es nothwendig sein, einen kurzen Rückblick auf das Anwachsen des russischen Staats-

wesens in Europa zn werfen, um daraus gewisse Analogien für seine asiatischen Besitzungen zu ziehen.

Im 16. Jahrhundert war das europäische Russland von dem russischen Volksstamme nur in seinem heutigen centralen Theile besetzt. Dieser Kern des heutigen Russlands kann durch eine Linie umschrieben werden, welche von Nowgorod am Ilmen-See über Wologda, Nishuij-Nowgorod, Rjazsk, Tula, Kijew, Berditschew und von da Dnjepr aufwärts führt. Ausserhalb dieses ziemlich geschlossenen Gebietes gab es noch russische Inseln an der Onega und Dwina bis Archangelsk, an der Wjatka und Kama. Östlich und südöstlich dieses Centrums des heutigen Russlands erstreckten sich weite Steppen mit einer dünnen, wenig sesshaften Bevölkerung meist eingewanderter, mongolischer und türkischer Stämme, wie die Tartaren an der Kama, Wolga und in der Krym, die Kirgisen, Kalmüken, Baschkiren, Nagaiken u. a. zwischen Wolga, Ural und Kaspi-See; an der Kama und an der mittleren Wolga sassen Reste der finnischen Ureinwohner (Tschuwaschen, Tscheremissen, Mordwinen, Permjaken u. a.). Alle diese Länder wurden von der Mitte des 16. Jahrhunderts an bis in das 18. Jahrhundert dem russischen Carthum einverleibt; vorerst das Anland der grossen Flüsse, der Wolga, Kama und Wjatka, dann die Gegenden bis an das Schwarze Meer einerseits und den Ural andererseits. Speciell zwischen 1580 und 1584 fielen Theile von West-Sibirien südwestlich der Irtysch-Mündung durch einen kühnen Zug des Kosaken Jermak Timofjejewitsch an Russland 1).

Der jeweilige Zuwachs an neuem Gebiet wurde durch Befestigungen gesichert. Diese kleinen festen Punkte entwickelten sich zu Städten, das Land hinter denselben füllte sich mit Colonen aus dem schon ziemlich dicht bevölkerten Centrum, welches den natürlichen Zuwachs einer lediglich ackerbautreibenden Bevölkerung nicht mehr aufnehmen konnte. Eine gewerbsmässige Industrie gab es nicht. Der russische Ackerbauer deckte alle seine Bedürfnisse durch eigene Erzeugnisse.

Das Anwachsen des heutigen Russlands und seiner russischen Einwohnerschaft vollzog sich demnach dadurch, dass der Überschuss an ackerbautreibender Bevölkerung, für die der alte Boden zu klein wurde, über die jeweiligen Grenzen hinauszog und neues Land, das bis dahin wenig oder nicht besiedelt war,

¹) Die russischen Grenzen rückten von hier rasch gegen Osten vor. Zwischen 1680 und 1650 stand Russland schon am Amur und am Stillen Ocean. 1689 gingen die Amur-Länder wieder an China verloren und wurden erst 1857 und 1860 neuerdings in der heutigen Abgrenzung erworben.

in Besitz nahm, urbar machte und darin fast die einzigen Hilfsquellen für die Existenz fand. Die Leichtigkeit in der Erwerbung und die Ausgiebigkeit der Colonisations-Gebiete hatte dabei ein äusserst schnelles Wachsthum der Bevölkerung des russischen Staatswesens zur Folge. Hievon zeigt die nachstehende Tabelle:

|                                 | ergab Ei                                                           | Gesammtsumme<br>in Millionen |     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Die<br>Volkszählung<br>im Jahre | innerhalb der Gren-<br>zen zur Zeit des Todes<br>Peter des Grossen |                              |     |
|                                 | in Mil                                                             |                              |     |
| 1724                            | 13                                                                 |                              | 13  |
| 1762                            | 19                                                                 | _                            | 19  |
| 1796                            | 29                                                                 | 7 -                          | 36  |
| 1815                            | 30 5                                                               | 14 5                         | 45  |
| 1851                            | 47                                                                 | 22                           | 69  |
| 1890                            | 69                                                                 | 44                           | 113 |
| 1897                            | 76.2                                                               | 528                          | 129 |

Die russische Bevölkerung vermehrte sich also innerhalb des Reiches, wie es Peter der Grosse hinterliess, im Laufe von 173 Jahren fast sechsfach. In derselben Zeit vermehrte sich die Bevölkerung Frankreichs nur auf das zweifache, die Bevölkerung Österreich-Ungarns auf das 3·5fache, jene Englands auf das 4·4fache, wobei diese Länder in ihren heutigen Grenzen ohne die inzwischen erfolgten Verluste oder Zuwächse an Gebieten in Rechnung gezogen sind. Daraus geht vor allem hervor, dass die russische Bevölkerung selbst in den schon dichter besiedelten Provinzen und trotz ziemlich einseitiger Beschäftigung mit dem Ackerbau Bedingungen fand, welche ihr gestatteten, sich dreimal, zweimal, beziehungsweise 1½ mal so schnell zu vermehren, als die Bevölkerung der anderen vorgenannten Länder. Das Tempo in der Zunahme der Bevölkerung Russlands zeigen folgende, aufsteigende Linien. (Figur 2.)

Die volle Linie bezieht sich auf die Gesammtbevölkerung, die unterbrochene auf die Bevölkerung innerhalb der Reichsgrenzen Peter des Grossen.

Die Figur zeigt, dass das Wachsthum der russischen Bevölkerung kein stetes, sondern mit Ausnahme einer kurzen Periode (1796—1815) ein rapid zunehmendes ist.

Der grosse Unterschied in dem Verlaufe dieser Linien ist nicht allein darauf zurückzuführen, dass mit den neu erworbenen Gebieten auch eine mehr oder weniger zahlreiche Bevölkerung einverleibt wurde. Die starke Zunahme der Gesammtbevölkerung hat noch eine andere



Figur 2.

Ursache, die aus der nächstfolgenden Tabelle abzuleiten ist. Die Tabelle zeigt die Vervielfachung der Bevölkerung in einzelnen Provinzen des heutigen europäischen Russland seit dem Jahre 1724.

Wir ersehen aus der Tabelle, dass das Centrum um Moskau bereits vor 175 Jahren eine ziemlich dichte Bevölkerung besass. Aus eben diesem Grunde war aber auch hier die seitherige Vervielfachung der Bevölkerung am geringsten (1-4). Die fast ausschliesslich ackerbautreibende Einwohnerschaft fand keine freien Gebiete mehr und so musste der erwerblose Überschuss stets weiter abliegende, weniger besetzte Gegenden aufsuchen, um dort der ererbten Beschäftigung nachzugehen. Solche Gebiete fanden sich vom 16. bis in's 19. Jahrhundert im Osten (Kama und mittlere Wolga), Südosten (untere

Wolga und Don) und Süden (Süd-Russland) in grosser Ausdehnung<sup>1</sup>). Sie nahmen den Überschuss der Bevölkerung des Centrums als immer weiter vordringende Pionniere der Bodenkultur auf. Mit diesem Nachrücken aus dem Centrum, nicht mit der natürlichen Vermehrung der im Anfange des 18. Jahrhunderts sehr dünnen Bevölkerung allein ist die ungewöhnlich starke Vervielfältigung (fünf- bis elffach) der Bevölkerung der Grenz-Colonisationsgebiete des europäischen Russlands zu erklären. Dieser Umstand stellt jenes Moment dar, welches das grosse Wachsthum der Gesammtbevölkerung Russlands möglich machte.

|                                       | entf<br>auf 1 km | Die Vermehrung<br>seit 1724 beträgt das |                                    |  |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--|
| In den Provinzen des                  | 1724             | 1897                                    | fache der da-<br>maligen Einwohner |  |
|                                       | Einw             | zahl                                    |                                    |  |
| Centrums (um Moskau)                  | 25.7             | 37 3                                    | 1.4                                |  |
| Nordens (um Archangelsk).             | 0-6              | 1.84                                    | 3 2                                |  |
| Nordwestens (um Petersburg)           | 4 6              | 16 0                                    | 3.5                                |  |
| Westens (um Smolensk)                 | 6.7              | 29-5                                    | 4.4                                |  |
| Südwestens (um Kijew)                 | 9.8              | 484                                     | 4.9                                |  |
| Nordostens (um Perm)                  | 1.7              | 8.6                                     | 5.2                                |  |
| Ostens (um Kasan)                     | 2.3              | 23 6                                    | 10.3                               |  |
| Südostens (um Rosto <b>w a</b> m Don) | 3 4              | 37 0                                    | 10 9                               |  |
|                                       |                  |                                         |                                    |  |

Dass die übrigen Provinzen, nämlich jene des Nordwestens und Nordens, trotz ursprünglich dünner Besiedlung eine weit schwächere Vermehrung der Bevölkerung zeigen (3·2 bis 3·5), ist die Folge der Ungunst der klimatischen und Bodenverhältnisse, welche die Auswanderer des Centrums abhielten, sich nach diesen Gegenden zu wenden, die um und nördlich des 60. Breitegrades liegen.

Wenn wir Finnland, die Ostsee-Provinzen, Polen und Theile des Kaukasus abrechnen, so bleiben vom europäischen Russland jene Gebiete übrig, die eine dem Gros nach nationalrussische Bevölkerung haben. Dieser Haupttheil des russischen Reiches und seine Bevölkerung sind das Product einer mehrhundertjährigen, nationalen Colonisation, die vom

<sup>1)</sup> Den heutigen Westen und Südwesten des russischen Reiches nahm bis in's vorige Jahrhundert bekanntlich das polnische Königreich ein. Dahin auszuwandern, war theils wegen politisch-nationaler Ursachen, theils wegen der ohnehin dichteren Bevölkerung der Westprovinzen nicht möglich. Erst seit dem Ende des 17. Jahrhunderts, als viele Provinzen Polens (um Smolensk und Kijew) nach und nach an Russland fielen, wurden die weniger bevölkerten ebenfalls das Ziel für die Auswanderung aus dem russischen Centrum.

dichter bevölkerten Centrum ausging und immer neue Gebiete zum Mutterlande hinzufügte. Der Haupterwerbszweig der Bevölkerung des Centrums wie der colonisirten Provinzen ist nach wie vor der Ackerbau. Speciell die östlichen Provinzen an der mittleren Wolga, an der Kama und Wjatka wiesen hiebei für die Besiedlung durch Auswanderer aus dem Centrum dieselben klimatischen und geographischen Verhältnisse auf, wie Sibirien für das europäische Russland heute.

Wenn wir aus der letzten Tabelle jene Gebiete Russlands herausgreifen, welche gegenwärtig die dichteste Besiedlung besitzen, so sehen wir, dass selbst die relative Bevölkerungsdichte des fruchtbaren, in jeder Beziehung gesegneten Südwestens mit 48:4 Einwohnern auf 1km2 noch weit hinter der mittleren Bevölkerungsdichte anderer europäischer Länder zurücksteht. Auf 1km² kommen in Österreich-Ungarn im Durchschnitte 64, in Frankreich 71.5, in Deutschland 91.5, in Italien 106.5, in England 122, in Belgien 210 Einwohner. Dies ist eine 1:3- bis 4:3mal so grosse Dichtigkeit als jene der Südwest-Provinzen Russlands. Noch weit ungünstiger stellt sich dieses Verhältnis in den anderen, selbst fruchtbaren Gebieten Russlands, dessen Gesammtbevölkerung 3.5- bis 12mal dünner gesät ist als jene der oben genannten Länder. Eine so viel grössere Bevölkerungsdichte der letzteren ist nur durch die intensivere und rationellere Bodenkultur und die Erschliessung anderer Erwerbszweige für die Bevölkerung - der Industrie und des Handels - möglich.

Es ist sicher, dass auch Russland in seinen meisten Provinzen eine ähnlich hohe relative Bevölkerungsdichte erreichen wird, wenn der Ackerbau, die Industrie und der Handel zu jener Entwickelung gediehen sein werden, die sie in den übrigen Ländern Europas erreicht haben.

Die fortschreitende Vermehrung und Verarmung des Agrar-Proletariates im Vereine mit anderen Gründen haben die russische Regierung seit jeher veranlasst, der Hebung des Ackerbaues, der Industrie und des Handels ihre Obsorge zuzuwenden. Gerade das letzte halbe Jahrhundert ist diesbezüglich von besonderer Intensität gewesen. Die Einfuhrzölle auf fremdländische Industrieproducte wurden stetig erhöht, einheimische Industrien vom Staate directe subventionirt, in Ermangelung einheimischen Capitals fremdes zugelassen und herangezogen, die Schulen vermehrt und verbessert, ein grosses Flussschiftfahrtsund Eisenbahnnetz angelegt und die Leibeigenschaft aufgehoben. Aber diese und andere Massnahmen konnten nicht künstlich in so kurzer Zeit aufzüchten, was in den westlicheren Ländern Europas im Laufe von Jahrhunderten sich in natürlicher, stetiger Weise herausgebildet hatte. Russland

blieb nach wie vor ein fast ausschliesslich ackerbautreibender Staat, was daraus erhellt, dass sich 88% seiner Bevölkerung mit der Bodenkultur beschäftigen 1). Die fortgesetzten Bemühungen der Regierung sowie die private Unternehmungslust und Initiative haben in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten jedoch immerhin einigen Industriebezirken zur Entstehung, beziehungsweise Weiterentwickelung verholfen und die Manufacturindustrien des Centrums, die Metallfabrikation im Ural und die Kohlen- und Naphtha-Bezirke des Südostens sind zwar noch partielle, aber schon mehr als bescheidene Anfänge der industriellen Arbeit. Noch lange Zeit, vielleicht noch mehrere Menschenalter werden jedoch vergehen, bis es Russland gelingt, in dieser Beziehung selbständig zu werden, die durch die Industrie und den Handel zu befriedigenden Bedürfnisse im eigenen Lande aufzubringen und mit den Producten des eigenen Ackerbaues zu bezahlen.

Inzwischen hört jedoch die Bevölkerung nicht auf, in der bisherigen Weise zuzunehmen. Ihre jährliche Zunahme ist in Russland mit 1.5% grösser als in den wohlhabendsten, ressourcenreichsten Ländern Europas. Um das Jahr 1930 werden die gegenwärtigen 130 Millionen Einwohner Gesammt-Russlands calculgemäss auf 200 Millionen angewachsen sein, ohne dass sich, den bisherigen Erfahrungen gemäss, in so kurzer Zeit von der Hebung des Ackerbaues, der Industrie und des Handels jene Ergebnisse erwarten liessen, die den Bedarf an Arbeit und materiellem Unterhalt für eine so bedeutende Vermehrung der Bevölkerung garantiren würden. Wie die Statistik Russlands ersehen lässt, war trotz aller Fürsorge der Regierung die stetige Verarmung des russischen Kleinbauernstandes, des Gros der russischen Bevölkerung, in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten nicht aufzuhalten. Der Grund hiefür liegt in dem geringen Landbesitze und in der starken Vermehrung der niederen Classen, dann in dem Übergange von der Naturalzur Capitalswirtschaft, dem sich auch diese Classen nicht zu entziehen vermochten.

Bei der Aufhebung der Leibeigenschaft (1861) erhielt die russische Dorfbevölkerung einen meist gemeinsamen, kleinen Grundbesitz, dessen Ertrag schon damals die Angehörigen der Gemeinde nicht ernähren konnte. Sie waren gezwungen, die Ergänzung ihres Unterhaltes durch Arbeit beim früheren Gutsherrn und, wie früher, in der Hausindustrie zu suchen. Seither hat sich die Bevölkerung trotz aller Ungunst der Erwerbsverhältnisse um  $50^{\circ}/_{\circ}$  (von 62 auf

¹) In Frankreich widmen sich dem Ackerbau  $48^{\circ}/_{\circ}$ , in Deutschland  $42^{\circ}/_{\circ}$ , in Sachsen nur  $20^{\circ}/_{\circ}$ , in Belgien ein noch geringerer Theil der Bevölkerung.

94 Millionen in den 50 europäischen Gouvernements) vermehrt, der Bodenbesitz ist aber der gleiche geblieben. Nur 29% der bäuerlichen Bevölkerung gewinnen von Grund und Boden so viel Getreide, als für den eigenen Unterhalt nöthig ist. Die übrigen 71% erhalten daraus nur 64% des Brodbedarfes, ohne den Rest desselben und die übrigen Bedürfnisse aus den Einkünften der Feldwirtschaft decken zu können. Es gibt Gegenden, wo der Ertrag aus dem Grundbesitze der bäuerlichen Bevölkerung nur die Hälfte bis ein Siebentel ihres jährlichen Budgets ausmacht. Gleichzeitig ist der Ertrag der Hausindustrie durch die Fabriksindustrie, welche zudem weniger Hände beschäftigt und einem grossen Theile der Landbevölkerung unerreichbar ist, herabgedrückt worden. In diesen Thatsachen liegt die Ursache einer auch gegenwärtig noch stets zunehmenden, statistisch nachgewiesenen Verarmung des Gros des russischen Bauernstandes. Nur ein kleiner Theil der Bevölkerung vermehrt seinen Wohlstand, ein grösserer Theil verwandelt sich in besitzloses Dorf-Proletariat. Da 88% der Gesammtbevölkerung des europäischen Russlands (94.2 Millionen) Ackerbauer sind (82.9 Millionen), so stellt diese letztere, verarmende Classe (nach dem früheren 71%) 58.9 Millionen Menschen dar, die sich jährlich um 1.5% oder etwa 880.000 Köpfe vermehren.

Die Regierung hat in directer Weise ein doppeltes Interesse daran, der von Jahr zu Jahr sich vermehrenden subsistenzlosen Bevölkerung Arbeit zu verschaffen. Zuerst drängt dazu die Gefahr des drohenden Agrar-Socialismus, der bei dem Umfang der von ihm erfassten Bevölkerungsschichten alles umstürzen müsste; in zweiter Linie entgehen der Staatscasse jährlich kolossale Summen an Steuern. Es gibt Gouvernements, wo  $100^{\circ}/_{\circ}$  der kleinen Grundbesitzer Steuerschulden haben (Kasan). Die Summe der Grundsteuer-Rückstände ist in den letzten Jahren nie unter 125 bis 130 Millionen Gulden jährlich gesunken.

Haben nun alle Obsorgen der Regierung für die Hebung der heimischen Production auf dem Gebiete des Ackerbaues und der Industrie die Verarmung eines so grossen Theiles der Bevölkerung nicht hindern können, so diegt es nahe, dem Überschusse in der früheren Weise eine Ableitung in neue Colonisationsgebiete zu verschaffen, um der natürlichen Regelung zwischen der Zunahme der Bevölkerung und der heimischen Production eine ruhige, vor gewaltsamen Umwälzungen geschützte Entwickelung zu sichern.

Es scheint somit dargethan, dass Russland eines grossen Colonisationsgebietes, wie es seine asiatischen Besitzungen und hievon vorzugsweise Sibirien und die Amur-Länder sind, bedarf.

Daran knüpft sich nun die Frage nach der Aufnahmsfähigkeit die ser Länder für die russische Colonisation.

Wir haben bei der geographischen Charakterisirung Sibiriens und der Amur-Länder folgende Flächenausmasse an kulturfähigem Boden gefunden:

| in West-Sibirien sammt d | dem Altai-Fusse . 352.000 |                |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| in Ost-Sibirien          |                           |                |
| in Transbaikalien        |                           |                |
| im Amur-Gebiet           | 110.000                   | m <sup>2</sup> |
| im Ussurij-Gebiet        | 195.000                   |                |
| in der Kirgisensteppe .  |                           |                |
|                          | Zusammen 1,187.000        |                |

Hiebei mögen, um zu optimistische Folgerungen auszuschliessen, die nach Sieroszewskij im Lena-Gebiete für den Ackerbau
tauglichen Niederungen von insgesammt 500.000km² beiseite gelassen
werden, obwohl hier schon dermalen einige tausend Ackerbauer
sich befinden.

Jener Gürtel der Kulturzone, der sich längs der sibirischen Bahn und des Amur durch ganz Nord-Asien zieht, hat nach geographischer Breite, klimatischen Verhältnissen und Bodenbeschaffenheit ungefähr dieselben Bedingungen für Besiedlung und Ackerbau wie die Provinzen des Centrums (um Moskau) und des Ostens (um Kasan) von Russland. Die letzteren haben nach der betreffenden Tabelle (Seite 29) gegenwärtig eine durchschnittliche Bevölkerung von 37.3, beziehungsweise 23.6 auf 1km2. Wenn wir diese Bevölkerungsdichte, die für jene Provinzen, wie erwähnt, durchaus keine maximale ist, als Grundlage nehmen, so erhalten wir für die 1,187.000km² anbaufähigen Bodens in Sibirien und den Amur-Ländern 44, beziehungsweise 28 Millionen Einwohner. Zu einer etwas höheren Ziffer — 50 Millionen — gelangen wir, wenn wir — verschiedenen National-Ökonomen folgend — für 1km² als dichteste Bevölkerungsziffer 40 annehmen. Die heutige Bevölkerung der Kulturzone Sibiriens und der Amur-Länder von 4.5 Millionen kann also, um nur die gegenwärtige Bevölkerungsdichte der centralen und östlichen Theile des europäischen Russlands zu erreichen, um 45.5, beziehungsweise 23.5 Millionen Menschen zunehmen, d. h. sich verfünffachen bis verelffachen. Bei einer solchen Bevölkerungsdichte kämen auf eine Familie von fünf Personen im Durchschnitte 12 bis 20ha kulturfähigen Bodens, was ein weit günstigeres Verhältnis darstellt, als es gegen-Wärtig im europäischen Russland vorhanden ist, wo auf eine gleich Starke Familie des ärmeren Theiles der bäuerlichen Bevölkerung etwa 3 bis 4ha Boden entfallen. Für eine solche Familie im europäischen

Russland genügen erfahrungsgemäss 7ha Ackerbodens, um sie wirtschaftlich selbständig zu machen. Eine gleiche Vertheilung in Sibirien und den Amur-Ländern vorausgesetzt, erhalten wir für diese Ländergebiete gar eine maximale Ackerbau-Bevölkerung von rund 80 Millionen Menschen. Doch wird es gerathen sein, sich dieser letzteren Ziffer gegenüber sceptisch zu verhalten.

Zu ungefähr derselben Bevölkerungsziffer kommt der russische Nationalökonome Issajew. Er gibt an, dass in Sibirien und den Amur-Ländern bis zum 60. Grad nördlicher Breite etwa 6,000.000km² besiedlungsfähigen Gebietes vorhanden sind. Wenn hievon noch ein Drittel auf grosse Wald-, Sumpf- und Gebirgsländer abgezogen wird, und die übrigen 4,000.000km² eine durchschnittliche Bevölkerung von 15 Menschen (wie die Nordwestprovinzen Russlands um Petersburg) erhalten, so ergäbe sich für das russische Nord- und Ost-Asien eine Gesammt-Bevölkerung von 60 Millionen Menschen. Auch diese Ziffer dürfte noch zu hoch gegriffen sein.

Die Bedeutung eines so aufnahmsfähigen, an die russischeuropäische Landgrenze unmittelbar anschliessenden, mit dem Mutterlande in jeder Beziehung eng in Verbindung stehenden Colonisationsgebietes für Russland ist klar. England, Frankreich, Holland, Spanien, Portugal, Deutschland und Italien suchten solche Colonisationsgebiete nacheinander in überseeischen Ländern, die mit dem Mutterlande durch den viel unverlässlicheren Seeweg verbunden waren und für die Colonisten ganz ungewohnte, fremdartige Lebensbedingungen hoten, welche eine Acclimatisation oft unmöglich machten. War die Angliederung an das Mutterland schwer, so nahm auch die Entwickelung dieser Colonien in vielen Fällen eine selbständige Richtung. die sie dem Mutterlande bald entfremden musste. Deutschland, wo die Colonisation bis vor kurzer Zeit nicht als eine allgemeine staatliche Aufgabe behandelt wurde, sondern der privaten Initiative überlassen war, verlor durch die über Ungarn, Siebenbürgen, die Türkei, Polen und Galizien, die Ostseeprovinzen, Süd-Russland, Kaukasien, Nord- und Süd-Amerika und andere Länder verstreute Auswanderung ungezählte Millionen von Einwohnern, die in einem an das Mutterland grenzenden Colonisationsgebiete angesiedelt, alle heutigen, materiellen Machtfactoren Deutschlands in's Unberechenbare vermehren müssten 1). England verlor in Nord-Amerika sein grösstes

<sup>1)</sup> Im Jahre 1883 wanderten aus Europa 700.000, im Jahre 1888 800.000 Menschen aus. Von 1820 bis 1888 verlor das westliche Europa durch Auswanderung 22 Millionen Menschen. Auf England entfallen hievon 10, auf Deutschland 5½, Millionen. Zu Ende der Achtzigerjahre wanderten aus Italien jährlich 150.000 bis 200.000 Menschen aus. Nur für Staaten, die Colonien besitzen, gehen so grosse Theile der Volkskraft (die Auswanderer sind zum grösseren Theile Männer im kräftigsten Alter) nicht verloren.

Colonisationsgebiet, welches auf eigenen Füssen sich selbst zu einer Grossmacht ersten Ranges entwickelte. Dasselbe England zittert seit langer Zeit um den Besitz des mächtigen Colonialreiches in Indien. Spanien, das einst die reichsten Colonien besass, hat bis in die jüngste Zeit hinein eine um die andere verloren. Italien hat seine Colonisationsversuche theuer bezahlt. Frankreich kämpft auf demselben Gebiete mit einem Aufwande ungeheuerer Mittel und für alle diese Staaten war es verhängnisvoll, dass zwischen dem Mutterlande und seinen Colonien der Ocean lag. Russland allein sehen wir in der glücklichen Lage, ein ungeheueres Colonisationsgebiet zu besitzen, das mit dem Mutterlande historisch enge verknüpft ist, mit demselben territorial zusammenhängt und an Staaten grenzt, die Russland diesen Colonialbesitz in absehbarer Zeit nicht streitig machen können. Sibirien und die Amur-Länder haben endlich geographische Bedingungen, die denen des Mutterlandes analog sind und der Acclimatisation der Colonisten innerhalb grosser Gebiete nicht erhebliche, relativ leicht besiegbare Schwierigkeiten bieten.

Ein solches Colonisationsgebiet ist für Russland bei seiner dermaligen wirtschaftlichen Lage äusserst erwünscht und nothwendig. Wir haben gefunden, dass die Vermehrung des ganz oder nahezu besitzlosen russischen Dorf-Proletariats über 800.000 Menschen jährlich beträgt und dass alle Anstrengungen, die Production in demselben Masse zu heben, erst nach langer Zeit, vielleicht nach Ablauf mehrerer Menschenalter, mit dieser starken Vermehrung werden Schritt halten können. In der Zwischenzeit ist es nothwendig, wenigstens einen Theil des Überschusses, soweit ihm neue Erwerbsquellen in der nächsten Heimat unzugänglich sind, in der früheren, gewohnten Weise, gleichsam in den alten Geleisen abzuleiten. Wenn wir beispielsweise annehmen, dass die jährlich steigende Production des Mutterlandes für mindestens die Hälfte jenes jährlichen Überschusses der Bevölkerung genügt, also nur die zweite Hälfte, d. i. im Maximum an 400.000 Menschen jährlich nach Nord- und Ost-Asien zu übersiedeln wären, so würde fast ein Menschenalter (30 bis 40 Jahre) verfliessen, bevor diese Gebiete durch Einwanderung und natürliche Vermehrung (1.0 bis 1.5%) nur auf die relative Bevölkerungsdichte der östlichen Provinzen des europäischen Russlands (um Kasan) gebracht werden können (23.6 Einwohner auf  $1km^2$ ). Um dort unter derselben Voraussetzung die Bevölkerungsdichte des Centrums (um Moskau) zu erreichen, wären etwa zwei Menschenalter (60 bis 70 Jahre) erforderlich. Für die Besiedlung mit einer nur ackerbau-

treibenden Maximal-Bevölkerung von 80 Millionen Menschen nach unseren Voraussetzungen (siehe Seite 34) würden endlich weit mehr als 100 Jahre nöthig sein 1).

In Wirklichkeit dürften, da die zugrunde gelegte Ziffer von 400.000 jährlichen Einwanderern gewiss eine sehr hohe ist, noch viel grössere Zeiträume vergehen, bevor Sibirien und die Amur-Länder die vorgedachten Bevölkerungsdichten erreichen.

Das sind lange Perioden, während welcher die Productionsfähigkeit des Mutterlandes wie der asiatischen Colonien jenen Abstand, der sie heute von der Productionsfähigkeit anderer Länder trennt, mehr oder weniger einholen und damit die Existenz-Bedingungen für eine Bevölkerungsdichte schaffen kann, die derjenigen in den mittleren, westlichen und südlichen Ländern Europas gleichkommt.

Im Anschlusse an diese Erörterungen wirft sich die Frage auf, warum unter solchen Verhältnissen Sibirien nicht längst dichter besiedelt ist.

Die zwei am schwersten wiegenden, nach dieser Richtung verzögernd wirkenden Ursachen waren der Mangel der initiativen, privaten Freizügigkeit und das Missverhältnis zwischen der zurückzulegenden Entfernung und den Mitteln, die hiefür und für die Gründung einer neuen Existenz auf fremder Scholle dem nahezu oder ganz besitzlosen russischen Auswanderer zur Verfügung standen.

Vor der Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahre 1861 war von der Freizügigkeit überhaupt keine Rede; der Bauer gehörte dem Gutsherrn. Auch nachher und gegenwärtig unterliegt sie ziemlich bedeutenden Beschränkungen. Die Auswanderung verringert das Anbot an Arbeitskraft; die letztere wird theuerer. Kein Wunder, wenn alle jene Kreise, die an billiger menschlicher Arbeitskraft interessirt sind, den Auswanderungslustigen alle möglichen Hindernisse in den Weg zu legen trachten, um sich die billigen Arbeiter zu erhalten. Es werden lügenhafte Gerüchte über Sibirien und das Schicksal der Auswanderer in Umlauf gesetzt, die Ausfolgung der Pässe verweigert u. dgl. mehr. Der russische Bauer ist in der Regel obligates Mitglied der Obschtschina, der Gemeinde, welche den Grund und Boden gemeinsam besitzt und die Abgaben hiefür gemeinsam zahlt. Wie der Bauer seine Freizügigkeit früher dem Gutsherrn abkaufen musste, so muss er es nun gewöhnlich der Obschtschina gegenüber thun.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika stieg im Laufe von 100 Jahren von 4 auf 70 Millionen. Die Verhältnisse für die Einwanderung waren hiebei ursprünglich ähnlich jenen, wie sie gegenwärtig in Sibirien und den Amur-Ländern bestehen.

Vor der Entwickelung der Dampfschifffahrt auf den Flüssen des östlichen Russlands und Sibiriens, also bis in die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts, war der Auswanderer aus den dichter besiedelten Centrums-Provinzen auf den mehrere 1.000km langen Landweg angewiesen, zu dessen Zurücklegung er viele Monate brauchte, während welcher Zeit er seine etwaigen Baarmittel aufzehrte. Die Auswanderung nach Sibirien beschränkte sich daher auf die unmittelbar angrenzenden, ohnehin dünn bevölkerten Gouvernements. Auch nachher und gegenwärtig sind die nothwendigen Mittel für die Übersiedlung verhältnismässig hohe, die Schwierigkeiten des Weges und der Existenzgründung grosse.

Eine lebhaftere Auswanderungsbewegung nach Sibirien machte sich erst in den Siebzigerjahren bemerkbar. Die Auswanderung und Ansiedlung in Sibirien wurde jedoch von der Regierung nur stillschweigend geduldet, nicht gefördert und nicht einmal gesetzlich zu Recht anerkannt. In den Achtzigerjahren, als die ungeregelte, immer wachsende Auswanderung zu mitunter schrecklichem Elend der Aus-Wanderer führte und damit das öffentliche Interesse und die Mithilfe der staatlichen Behörden in Anspruch nahm 1), begann man, an den Einbruchspunkten statistische Bureaus anzulegen, Unterkünfte zu bauen u. dgl. mehr. Die Statistik ergab, dass die Auswanderer in den meisten Fällen über die Anforderungen der Reise und der neuen Existenz ungenügend orientirt und mit zu geringen Mitteln ausgerüstet waren. Im Jahre 1889 wurde deshalb die Auswanderung ohne vorherige Bewilligung der Regierung untersagt und damit nahm die letztere die Angelegenheit selbst in die Hände. Es wurden Vermessungs-Commissionen gebildet, welche in Sibirien geeignete Gebiete für die Ansiedlung ermittelten. Diese Arbeit ging jedoch langsamer von statten als der Zufluss an Auswanderern sich vollzog. Im Jahre 1892 wurde die Übersiedlung daher ganz verboten. Die Erfolglosigkeit des Verbotes führte 1895 zur Aufhebung desselben und zur endgiltigen Einsicht der zwingenden Ursachen für die Übersiedlung. 1897 wurde beim Ministerium des Innern eine eigene Abtheilung für die Auswanderungsbewegung gegründet.

Inzwischen hatte auch der im Jahre 1891 begonnene Bau der sibirischen Bahn beschleunigend auf die Auswanderung gewirkt. Man wurde

 $<sup>^1</sup>$ ) In Tjumen sammelten sich oft zeitlich im Frühjahr noch vor Eröffnung der Schifffahrt auf den sibirischen Flüssen, Tausende von Auswanderern an, die mit geringen Mitteln ausgerüstet und ohne Obdach durch Kälte (bei Nacht bis — 4° C.) Hunger und Krankheit entsetzlich litten. Sie hatten zum Theile ihre Mittel verausgabt, bevor sie befördert werden konnten, und sahen sich vollständig mittellos den Anforderungen einer noch weiten Reise und der darauffolgenden Ansiedelung gegenüber. Die Kindersterblichkeit erreichte immer einen hohen Grad (bis zu  $30^{\circ}/_{\circ}$ ).

38

sich klar, dass dieses Unternehmen umsomehr gedeihen werde, je dichter Sibirien bevölkert sei. Bei der Gründung der Bahn waren commercielle Interessen in erster Linie entscheidend gewesen; mehr und mehr trat nun auch ihre Aufgabe für die Colonisation Sibiriens hervor. Es wurden Commissionen gebildet, welche das angrenzende Waldland auf seine Tauglichkeit für die Ansiedlung untersuchten. Von 1893 bis 1896 wurden in dieser Art in West- und Ost-Sibirien und im Gebiete von Akmolinsk 46.958km² kultivirbaren Bodens für etwa 270.000 Familien ermittelt. Im Jahre 1896 verblieb hievon noch die Hälfte unbesetzt.

Um den Ansiedlern auf der Reise und bei der Errichtung ihrer Wirtschaft behilflich sein zu können, um Industrie und Handel zu heben, wurde ein eigener Fonds für Hilfsunternehmungen der sibirischen Bahn bewilligt. Derselbe beträgt insgesammt 21 9 Millionen Rubel (etwa 28 Millionen Gulden), wovon bis Ende 1898 etwa 15.7 Millionen Rubel verwendet worden sind. 1895 wurden hievon 3/4 Millionen, 1896 13/4 Millionen, 1897 über 1 Million Rubel direct an Auswanderer (als Unterstützungen und Darlehen) verausgabt. Ausserdem werden Schiffe für den Transport der Auswanderer gemiethet, Pferde und Wagen, Hausgeräthe, Saatgetreide und Lebensmittel zu billigen Preisen vorräthig gehalten, Boden-Ameliorationen und Entsumpfungsarbeiten durchgeführt, Brunnen angelegt, die Schifffahrt verbessert u. dgl. mehr.

Ähnlich wie in früheren Jahren wurde speciell für Boden-Ameliorationen in Ost- und West-Sibirien im laufenden Jahre (1899) ein besonderer Credit von 342.000 Rubel angewiesen.

Die statistischen Daten über die Auswanderungsbewegung sind weder genügend bearbeitet, noch leicht zugänglich-Die folgenden Ziffern sind officieller Natur. Es wanderten nach Sibirien und den Amur-Ländern aus:

| im             | Jahre          | 1887                 |    |     |    | 25.137                       |             |
|----------------|----------------|----------------------|----|-----|----|------------------------------|-------------|
| ,,             | ,,             | 1888                 |    |     |    | 35.848                       | 100         |
| "              | 11             | 1889                 |    |     |    | 40.195                       | Table 1     |
| "              | "              | 1890                 |    |     |    | 48.776                       | 112         |
| 117            | "              | 1891                 |    |     |    | 87.432                       | Part Street |
| 17             | 77             | 1892                 |    |     |    | 92.146                       | Menschen.   |
| "              | "              | 1893                 |    |     |    | 64.321                       |             |
| 17             | 17             | 1894                 |    |     |    | 65.500                       |             |
| 17             | 27             | 1895                 |    |     |    |                              |             |
| 77             | 27             | 1896                 | 14 |     | 1. |                              | Toplate -   |
| 17             | 77             | 1897                 |    | 9'0 |    | 63.000                       |             |
| 17<br>17<br>77 | 37<br>27<br>27 | 1894<br>1895<br>1896 |    |     |    | 65.500<br>120.000<br>200.000 |             |

Das abwechselnde Steigen und Fallen in diesen Ziffern ist nichts Zufälliges. Das die Auswanderung regelnde Gesetz vom Jahre 1889 und die Missernten der Jahre 1890 und 1891 hatten ein unerwartet rasches Anschwellen des Auswanderungsstromes zur Folge. Im Jahre 1892 sah die Verwaltung sich veranlasst, denselben einzudämmen. Er stieg abermals höher als früher nach Aufhebung dieses Verbotes im Jahre 1895. Im Jahre 1896 erwiesen sich alle getroffenen Vorsorgen einer Einwanderung von 200.000 Menschen gegenüber als ungenügend. In demselben Jahre kehrten  $13^{0}/_{0}$ , im folgenden Jahre gar  $40^{0}/_{0}$  der Auswanderer nach dem europäischen Russland zurück, während die Rückbewegung von 1885—1893 nur

3.6% betragen hatte. Diese Missverhältnisse forderten abermals beschränkende Massnahmen seitens der Regierung heraus. Es wurde officiell constatirt, dass für einen so starken Zufluss an Einwanderern nicht genug Boden verfügbar sei. Die Einwanderung und Ansiedlung ohne vorherige Bewilligung der Regierung wurde zu Anfang 1897 abermals streng verboten und die in Sibirien von Staatswegen zu gewährenden Darlehen auf 30, beziehungsweise 50 Rubel (38, beziehungsweise 63 fl.) beschränkt. Auswanderer, die dennoch ohne vorherige Bewilligung übersiedeln, sind mit aller Strenge zu behandeln. Die Regierung trachtet mit diesem Gesetze die Einwanderung in jenen Grenzen zu halten, innerhalb deren die Ordnung und Leitung des Stromes aufrecht erhalten werden können. Gleichzeitig sollen nur die wirtschaftlich stärkeren Elemente, welche den Existenzkampf in Sibirien mit Aussicht auf Erfolg beginnen können, die Möglichkeit haben, dahin auszuwandern. Denn das ganz besitzlose Proletariat ist in Sibirien noch mehr als in Russland dem Elende und der Ausbeutung ausgesetzt. Die öffentlichen Behörden in Russland haben allen Gerüchten, Welche Auswanderer anlocken könnten, entgegenzutreten.

Wenn die getroffenen Massregeln auch die Auswanderung nach Sibirien neuerdings wieder herabdrücken, so ist dies doch jedenfalls hur zum Vortheile einer umso erfolgreicheren Colonisation.

Die letztere ist nun dadurch, dass die Regierung sie als eine staatliche Aufgabe auffasst, in geregelte Bahnen leitet und mit dem Gedeihen gewaltiger Unternehmungen in enge Verbindung bringt, seit kurzer Zeit auf eine andere Basis gestellt. Es ist kein Zweifel, dass die Auswanderung in der nächsten Zeit bessere Fortschritte machen wird als unter den früheren Bedingungen. Für das Jahr 1898 erwartete man in Sibirien einen Zufluss von 300.000 Einwanderern 1).

Das Vorstehende darf dahin resumirt werden, dass das Vorhandensein eines so grossen Colonisationsgebietes, wie es Sibirien einschliesslich der Amur-Länder ist, zur

<sup>1)</sup> Journal "Sibirskaja Shisn".

40 Schon.

krisenlosen Lösung der in Russland entstandenen Frage des Agrar-Socialismus wesentlich beiträgt; dass die Colonisation dieser weiten Gebiete die Fortsetzung eines Russland eigenthümlichen, historischen Wachsthumprocesses ist und — nunmehr in geordnete Bahnen geleitet — das Ergebnis haben wird, dem Carenreiche eine ungeheuere Vermehrung an allen Machtfactoren zuzuführen.

Wir wenden uns nun zu anderweitigen Interessen und Zielen Russlands in Nord- und Ost-Asien.

#### Die Bedeutung der sibirischen Bahn.

Das bisher gewaltigste Unternehmen der asiatischen Politik Russlands ist der Bau der sibirischen Bahn. Die Baukosten aller Strecken auf dem russischen Territorium betragen (ungerechnet die Baikal-Ringbahn) 371 Millionen Rubel (etwa 464 Millionen Gulden), welche Summe sich nach der Endabrechnung wahrscheinlich noch höher stellen wird. Die mandschurische Bahn wird mindestens 150 Millionen Rubel (etwa 188 Millionen Gulden) kosten. Die jährlichen Zinsen für eine Capitalsanlage von 520 Millionen Rubel betragen bei nur 40/o an 21 Millionen Rubel (etwa 26.5 Millionen Gulden), welche Summe der Betrieb der Bahn als Reingewinn abwerfen müsste, wend die Bahn als rein finanzielles Unternehmen aufgefasst werden könnte.

So lange Sibirien ein schwach besiedeltes Land ist, würde die commercielle Bedeutung der Bahn im Transit-Verkehre chinesischer und europäischer Waaren liegen. Der chinesische Aussenhandel betrug 1891 etwas über 500 Millionen Rubel. Die Betheiligung Russlands an dieser Summe wurde mit etwa 27 Millionen Rubel, d. i. mit etwa ein Achtzehntel des Gesammt-Aussenhandels China's bewertet. Der letztere und mit ihm der auf Russland entfallende Antheil sind seither gestiegen und werden auch weiter zunehmen. Der hieraus sich ergebende Handelsgewinn wird für sich allein aber nie die grossen Baukosten der sibirisch-mandschurischen Bahn verzinsen.

Es ist hie und da die Meinung verbreitet, dass diese Bahn einen völligen Umschwung der Handelsbeziehungen zwischen Europa und Ost-Asien herbeiführen, dass sie einen grossen, wenn nicht den grössten Theil des Handels zwischen diesen Gebieten, deren Bevölkerung zusammen die Hälfte aller Erdbewohner ausmacht, an sich ziehen werde. Einige Ziffern werden beweisen, dass diese Meinung unbegründet ist. Der Bahntransport eines Puds (16.38kg) deutschel Waare von der deutsch-russischen Grenze durch Russland bis an die europäisch sibirische Grenze bei Tscheljabinsk kostet etwa

3 fl. 25 kr. Der Seetransport derselben Waare von Hamburg nach Wladiwostok, dem östlichen Endpunkte der sibirisch-mandschurischen Bahn, kostet etwa 30 kr., der Bahn- und Wassertransport von hier bis Strjetensk etwa 2 fl. 60 kr., zusammen von Hamburg bis Strjetensk 2 fl. 90 kr. Der Transport deutscher Waaren zur See in die Amur-Länder ist demnach billiger als der Eisenbahntransport derselben deutschen Waare durch Russland bis an die westsibirische Grenze. Von hier bis Strjetensk würden die Transportkosten noch weitere 7 fl. betragen.

Der Bahntransport eines Puds russischer Waare von Moskau nach Irkutsk (etwa 5.400km) kostet etwa 4 fl. 40 kr. Der combinirte Bahn-, See- und Flusstransport von Moskau über Riga, Nikolajewsk (an der Amur-Mündung), Strjetensk nach Irkutsk wird an 4 fl. 75 kr. kosten.

Bloch berechnet die Transportkosten für ein Pud Thee auf dem Seewege aus China nach Odessa mit 6 Rubeln, auf dem Landwege über Sibirien nach Nishnij-Nowgorod mit 186 Rubeln.

Daraus geht hervor, dass der Waarenverkehr zwischen Europa und Ost-Asien zur See weit billiger ist als auf dem Landwege und dass die sibirische Bahn nie den Haupttheil dieses Verkehres an sich ziehen wird; weiters, dass der Waarentransport zwischen dem europäischen Russland und den Amur-Ländern im allgemeinen den Seeweg einschlagen wird und die sibirische Bahn mit dem letzteren nur concurriren könnte, wenn der Bestimmungs- oder Abgangsort der Waaren in der Gegend des Baikal-Sees oder westlich davon liegt. Denn erst hier halten sich die Transportkosten des Land- und Seeweges das Gleichgewicht.

Von vielen Seiten wird behauptet, dass mindestens weniger voluminöse Massen-Ausfuhrartikel Chinas, wie Thee und Seide, auf die mandschurisch-chinesische Bahn übergehen werden, dass hiebei die um etwa vier Wochen geringere Transportsdauer und die daran geknüpfte Speculation der Waarenbörse von Entscheidung sein werden. Aber selbst diese Combination erscheint gekünstelt und nebelhaft. Der gesammte russische Thee-Import aus China, der früher nur den Land-, beziehungsweise Wasserweg durch Sibirien ging, hat nun bis zu einem guten Drittheil den Seeweg über Batum und Odessa eingeschlagen.

England, das früher den grössten Theil der chinesischen Thee-Ausfuhr zur See in Händen hatte, begann mit grossem Erfolge die Thee-Production in Ceylon und Indien. Es wurde dadurch zum Concurrenten Chinas und hat wenig Interesse mehr, das chinesische Product an den Mann zu bringen. Man kommt damit zum Schlusse, dass Chinaseine ganze Thee-Ausfuhr auf den Landweg leiten werde. Wenn der

letztere aber so viel theuerer ist als der Seeweg, hat China, um dem indischen Thee glückliche Concurrenz zu machen, wohl keinen natürlichen Grund, seinen Thee auf dem Landwege auszuführen.

Nach dem Vorstehenden scheint es, dass der Transitverkehr auf der sibirisch-mandschurischen Bahn zwischen Europa und Ost-Asien wenigstens in der nächsten Zukunft keinen bedeutenden Umfang annehmen und dass diese Bahn nie jenen Umschwung in den Handelsbeziehungen dieser Erdtheile herbeiführen wird, wie ihn unter anderem auch die russische Kaufmannschaft geträumt hat<sup>1</sup>).

Wohl aber wird diese Bahn den gesammten Post- und Personenverkehr zwischen dem äussersten Osten und Westen an sich ziehen. Denn die Fahrzeit zwischen Petersburg und Wladiwostok wird nur etwa 14 Tage betragen, während die Seefahrt 6 bis 8 Wochen in Anspruch nimmt.

Die commercielle Bedeutung der sibirischen Bahn im Waarentransporte liegt demnach jedenfalls in einem mehr localisirten Verkehr, wobei man allerdings nicht an die Entfernungen unseres Localverkehres denken darf.

Wie auf der Seite 23 gezeigt wurde, hat schon die Eröffnung der Ural-Bahn eine gewaltige Zunahme des Verkehres zwischen West-Sibirien einerseits und Russland andererseits zur Folge gehabt. Der Grund hiefür liegt in der grossen Productionsfähigkeit und den natürlichen Reichthümern Sibiriens, die bis dahin keine genügend billigen Absatzwege fanden. Durch die sibirische Bahn wird ganz West- und Ost-Sibirien in diesen Verkehr einbezogen. Sie hat in diesem Gebiete in den schiffbaren Flüssen Tobol, Ischim, Irtysch-Ob, Tom, Tschulym, Jenissei, Angara, und im Baikal-See neun zu beiden Seiten des Schienenstranges liegende Transversallinien, deren Leistungsfähigkeit durch Anlage von Häfen, Regulirung des Fahrwassers u. dgl. in Zukunft noch gesteigert werden soll. Ein gegen früher so zweckmässiges Verkehrsnetz muss den Absatz und damit die Production, den Bedarf an Arbeitskraft und die Einwanderung rasch heben.

Russland und Sibirien leiden an ziemlich ungleichmässigen Ernten. Der Mangel an Verkehrsmitteln hatte zu Folge, dass die reiche Ernte des einen Gebietes nicht in Gegenden gebracht werden konnte, welche zufällig von einer schlechten Ernte betroffen wurden. Die einen konnten also ihren Reichthum nicht verwerthen, während die anderen, um nur einen Winter zu überstehen, ihren übrigen Wohl-

<sup>1)</sup> Memorandum der Kaufmannschaft des Jahrmarktes von Nishnij-Nowgorod 1889.

stand für das nöthige Brod opfern mussten. Die Brodpreise gingen in solcher Zeit oft um 300 bis  $400^{\circ}/_{\circ}$  in die Höhe. So grossen Preisschwankungen wird die sibirische Bahn sehr zum Vortheile einer ruhigen, wirtschaftlichen Entwickelung in West- und Ost-Sibirien ein Ende setzen.

Das westsibirische Getreide ist bei gleich guten Ernten weit billiger als jenes von Ost-Russland 1). Es hat deshalb die Tendenz, nach dem Westen über die Kama und Wolga abzufliessen. Schon in den letzten Jahren gelangten Korn und Milchproducte aus West-Sibirien über Libau, Riga und Rewal zur Ausfuhr. Der Transport sibirischen Getreides nach Russland ist bis zum gegenwärtigen Augenblicke derart gestiegen, dass die Bahn Tscheljabinsk-Ufa-Samara die Ausfuhr nicht mehr bewältigen kann. Selbst von der Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Legung eines zweiten Geleises erhofft man sich keine vollständige Abhilfe.

Das russische Eisenbahn-Ministerium berieth deshalb im Winter 1898/99 über Massnahmen, um dem sibirischen Getreide möglichst billige, schnelle und directe Wege über Tscheljabinsk an die Kama und Wolga und über Nishnij-Nowgorod bis über Moskau hinaus zu eröffnen. Dieses Getreide wird nun zum Theile mittels Bahn bis Perm, dann den Wasserweg auf der Kama und Wolga weitergehen. In Russland wird es jenes Getreide ersetzen, welches nach der Ernte über die russische Westgrenze zur Ausfuhr gelangt<sup>2</sup>).

Infolge der schlechten Heuernten in der Gegend von Samara im Jahre 1898 gelangt gegenwärtig (Winter 1898/99) Heu aus West-Sibirien im gepressten Zustande mittels Bahn nach Samara. Dieser Umstand zeigt, dass selbst voluminöse, billige Waaren die Transport-kosten auf der sibirischen Bahn vertragen, wenn nur die Transport-distanz und die Preisverhältnisse in einem gewissen Verhältnisse stehen und der Verkehr nicht den Wasserweg einschlagen kann.

Von dem steigenden Bedürfnis des Verkehrs zwischen West-Luropa über Russland nach Sibirien zeigen die im Winter 1898/99 stattgehabten Berathungen des Comités der sibirischen Bahn darüber, einen directen Anschluss für Personenverkehr zwischen der Westgrenze Russlands und Ost-Sibiriens, daun eine regelmässige Schifffahrt zwischen

<sup>)</sup> Ein Pud Weizen (16 38kg) kostet am mittleren Irtysch zu Zeiten 12 kr., in Samara 1 fl. 25 kr., in Wien (November 1898) 1.60 bis 2.00 fl.

<sup>2)</sup> Nach einer Zeitungsnotiz (Wiener "Fremdenblatt" vom 15. März 1899) sibirisches Getreide über Perm, Kotlas, Archangelsk sogar nach Österreich langen. Vorläufig ist die Bahn Perm-Kotlas von Osten her nur bis an die Vjatka fertiggestellt. ("Russkij Invalid" vom 16. März 1899.)

den europäischen und sibirischen Häfen (Ob- und Jenissei-Mündung) einzurichten 1).

Da schon gegenwärtig die centralen Bahnen Russlands dem rasch steigenden Verkehrsbedürfnisse gegenüber nicht aufkommen können, soll der Verkehr aus und nach Sibirien zum Theile auf zwei andere projectirte Linien abgeleitet werden. Es sind dies die Linien Perm, Wologda, Petersburg zum Baltischen Meer und Tscheljabinsk. Orenburg, Zarizyn, Noworossijsk zum Schwarzen Meere.

Infolge dessen dürfte also das erste — in unserem Sinne — locale Verkehrsgebiet der durchlaufenden sibirischen Bahn Ost- und West-Sibirien und die anschliessenden Theile von Russland umfassen. Es wird sich dadurch charakterisiren, dass Sibirien seine Rohproducte zum grössten Theile in westlicher Richtung absenden und dafür seine Bedürfnisse von Westen her decken wird.

Ein zweites solches Gebiet mit den gleichen Wechselbeziehungen zum Japanischen und Gelben Meere bilden die Amur-Länder, die Mandschurei, Korea und Nord-China. So lange die Amur-Länder die gegenwärtige dünne Bevölkerung haben, wird die Bahn für dieselben nicht von jener commerciellen Bedeutung sein, wie für Sibirien-Eine um so grössere Wichtigkeit erlangt die Eisenbahn für die in einigen Theilen schon dicht besiedelte Mandschurei, für deren Verkehr von und zum Meere, sowie von und nach China.

Zu einer dritten Verkehrsgruppe dürften endlich die Handelsbeziehungen zwischen den Amur-Ländern einerseits und Sibirien andererseits führen. Da beide Ländergebiete fast dieselben Rohproducte erzeugen, dürfte sich der Verkehr zwischen denselben vorerst in bescheidenen Grenzen bewegen.

¹) Gegenwärtig verkehrt wöchentlich je ein directer Personenzug tour und retour zwischen Moskau und Krasnojarsk (5.335 Bahn-Kilometer). Die Fahrzeit beträgt 144 Stunden (Tourfahrt). Der Zug bietet alle Bequemlichkeit (auch Bibliothek, Bade- und Turnstuben). Der Fahrpreis (tour) beträgt 1. Cl. 63.6, 2. Cl. 38.2 Rubel (80, beziehungsweise 48 fl.). Zum Vergleiche mögen folgende Zahlen dienen:

| Durchschnitts-Fabi                                   | rzeit für 1km des             | Durch-chnitts-Fahrpreis in österr, ung. Wäh<br>für 1km des |                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| sibirischen Personen-<br>zuges<br>Moskau-Krasnojarsk | Schnellzuges<br>Wien — Triest | sibirischen Personen-<br>zuges<br>Moskau - Krasnojarsk     | Schnellzuges<br>Wien - Triest            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Min. 37 2 Sec.                                     | 1 Min. 17 9 Sec.              | 1.50 kr. 1. Classe<br>0.90 kr. 2. Classe                   | 4.68 kr. 1. Classe<br>3.52 kr. 2. Classe |  |  |  |  |  |  |  |

Jede zweite Woche wird dieser Zug von Krasnojarsk (von Mitte März 1899 a<sup>b)</sup> weiter bis Irkutsk verkehren.

Aus der hier gegebenen Skizzirung der commerciellen Bedeutung der sibirischen Eisenbahn und der Verkehrsverhältnisse überhaupt sind die Wechselbeziehungen zu ersehen, welche zwischen dem Erfolge dieses Bahnbaues und der Colonisation Sibiriens bestehen. Die Bahn eröffnet dem Auswandererstrome neue Linien und Gebiete, verringert die Transportkosten, verbilligt alle Existenzbedürfnisse, erleichtert den Absatz, schafft Verdienst und zieht Kräfte in den wirtschaftlichen Kreislauf, die früher in der Abgeschlossenheit ungenützt und ungekannt blieben. Die eigenen, grossen Bedürfnisse der Bahn müssen Industrien wecken, die bisher wegen des geringen Bedarfes keine Entwickelung fanden. In erster Linie bezieht sich dies auf die Eisenindustrie. Für die Bahn in Ost-Sibirien und am Amur liegen die Eisenwerke im Ural zu weit ab, als dass ihr Fabrikat auf die Dauer die Bahn versorgen könnte. Es werden an Ort und Stelle des grössten Bedarfes Concurrenzwerke erstehen. Dasselbe gilt von der Kohlen-, Holz-, Glas-Industrie u. s. w. Umgekehrt wird die Bahn umsomehr gedeihen, je dichter das Anland besiedelt ist, je mehr es producirt, <sup>ln</sup> den Verkehr bringt, aus demselben empfängt und verbraucht. ene Wechselbeziehungen bestehen also in einer gegenseitigen Förderung. Daraus ergibt sich directe die kulturelle Bedeutung der sihirischen Eisenbahn.

Noch um die Mitte unseres Jahrhunderts, als das Dampfschiff auf den sibirischen Flüssen unbekannt war und der Verkehr nach entfernteren Gegenden sich hauptsächlich im Winter abwickelte, reichte die Regierungsgewalt nicht weit über den Sitz der Behörden und die belebtesten Handelsstrassen hinaus. Abseits davon blieb das russische Gesetz unbekannt, Verletzungen desselben unbestraft; die Steuern gingen unregelmässig ein. Noch gegenwärtig stossen Ingenieure und Regierungsbeamte mitten in der Taiga, dem sibirischen Walde, auf Ansiedelungen, die Jahrzehnte lang eine äusserst lose Verbindung mit der Aussenwelt unterhielten und deren Existenz den Behörden bisher unbekannt geblieben war. Erst der wachsende Verkehr bezieht diese Elemente in die Gesammtheit ein und macht sie Ansätzen einer umfangreicheren Colonisation. Nicht selten überlassen die Entdeckten ihre bisherigen Wohnsitze den neuen Ansiedlern und ziehen sich tiefer in die Taiga. Auf diese Art macht der Vereur erst in der neuesten Zeit Sibirien zu einer russischen Provinz, in Welcher sich die staatliche Gewalt Geltung verschafft. Die Eisenbahn hat an der politischen Eroberung einen Hauptantheil.

In dieser Weise wird Sibirien durch die Einwanderung, Heranziehung geistiger und physischer Arbeitskraft und auswärtigen Capitals zur Hebung seiner reichen Naturschätze, Entwickelung des Ackerbaues, der Industrie, des Handels und des Verkehres zu einer blühenden

46

Provinz des russischen Reiches heranwachsen, deren gesammte Machtfactoren Russland in Asien zu einer Territorial-Macht ersten Ranges machen werden.

Einen Hauptantheil an dieser Entwickelung nimmt die sibirische Bahn. Sie ist also keineswegs als ein finanzielles Unternehmen aufzufassen, das jährlich so und so viele Millionen an Zinsen zu tragen hat. Die Verzinsung des auf sie verwendeten Anlagecapitals liegt vielmehr in der Erfüllung ihrer kulturellen Aufgaben, die eine weit höhere Bedeutung für Russland haben als einige Millionen jährlichen Zinsengewinnes.

Damit ist die Bedeutung der sibirischen Bahn noch nicht erschöpft. Ihre östliche Fortsetzung, die mandschurische Bahu, durchzieht fremdes Staatsgebiet. Russland wird in der Mandschure! die Bahn mit eigenen Ingenieuren, eigenem Gelde und Material erbauen und mit seinem eigenen Personal unter dem Schutze eigener Gesetze und eigener Truppen betreiben. Auch die östlichen Endpunkte, Wladiwostok, Port Arthur und Talienwan sind russisches Territorium, wo Russland durch starke Befestigungen und Ansammlung von Truppen festen Fuss gefasst hat. In der Mandschurei entstehen russische Unternehmungen, russische Industrie und russischer Handel. Die ses Land wird dadurch in vollkommene Abhängigkeit von Russland gebracht und um so sicherer eine russische Provinz, je schwächer sich die chinesische Regierungs gewalt dort äussern kann. Es erscheint deshalb von Interesse die kulturelle Bedeutung dieses Gebietes kurz zu charakterisiren.

#### Die Mandschurei.

Die geographische Durchforschung der Mandschurei blieb bis zut Stunde eine höchst mangelhafte. Alle Kenntnisse über dieses weite Gebiet basiren auf den Mittheilungen einiger russischer und englischerzum Theil militärischer Recognoscenten, dann auf jenen russischel Kaufleute, welchen bis in die jüngste Zeit von den chinesischen Behörden fast unüberwindliche Schwierigkeiten in der Anknüpfung von Handelsbeziehungen in den Weg gelegt wurden. Der Bahnbau wird hierin schon in der nächsten Zukunft Wandel schaffen.

Die Mandschurei hat einen Flächenraum von 750.000km ist also ungefähr von der Grösse Österreich-Ungarns. Das Land is meistentheils von niederem Mittelgebirge, Berg und Hügelland erfüllt-Nur an den grossen Flüssen, am Argun, Amur, Noni, Sungari, Usurij und Liau-he breiten sich Thalebenen aus.

Es zerfällt in drei Provinzen, die nördlichste Chai-lun-tsian oder Amur-Provinz, die mittlere, Kirin, und die südliche Schen-tsin

oder Mukden.

Die Gesammtbevölkerung wird auf etwa 12 Millionen kinwohner geschätzt. Hievon entfallen auf die Amur-Provinz etwa 1.5, auf die Provinz Kirin 5 bis 6, auf die Provinz Mukden an 6 Millionen Einwohner. Am dichtesten sind das mittlere Sungari-Thal, das Liau-he-Thal und die anschliessenden Theile der Provinz Mukden, dann die Liau-tung-Halbinsel, am dünnsten die Amur-Provinz, uud der ganze gehirgige Nordosten und Osten besiedelt. Die Stammbevölkerung sind die Mandschuren, die von hier aus China ihrer Herrschaft und Dynastie unterwarfen. Die gesammte Mandschurei war ehedem, ein grosser Theil noch anfangs der Siebziger-Jahre der chinesischen Binwanderung bei strenger, zum Theil bei Todes-Strafe verschlossen. Seither haben sich die Chinesen von Süden her über das Land verbreitet und betragen nun selbst in der am längsten unzugänglich gewesenen Amur-Provinz schon an 60% der Bevölkerung. Chinesische Sprache, Sitte und Kultur sind zur unbestrittenen Vorherrschaft gelangt und das Land wird immer mehr zum Ziele einer starken Einwanderung des nüchternen und arbeitsamen chinesischen Elementes, welches aus der übervölkerten Heimat hinausdrängt und ich demnächst wahrscheinlich auch in einem stärkeren Strom über die russischen Amur-Länder ergiesst und damit neue Ursachen für die Angliederung der Mandschurei an Russland geben wird.

Die chinesisch-mandschurische Verwaltung ist eine ausserst verworrene und complicirte. Die Mandschurei behielt bis vor wei Jahrzehnten (1875) militärische Verfassung und Verwaltung. Die chinesische Einwanderung hatte zur Folge, dass nebenher die chinesische Civilverwaltung eingeführt wurde. Die Jägervölker im Osten und die Nomaden des Nordens und Nordwestens haben aus eigenem Bedürfnis eine fast autonome Verwaltung organisirt. Die Staatsgewalt kann sich um so weniger äussern, als eine Abgrenzung wischen dem Wirkungskreis der Behörden nicht besteht oder den Beamten nicht bekannt ist und unter den letzteren grösste Willkür Bestechlichkeit herrschen. Auf diese Art hängt die Mandschurei chon dermalen nur lose mit dem Gesammtreiche zusammen. Ein grosser Theil der Bevölkerung hat sich gewöhnt, die russische Invasion und Herrschaft als ein unvermeidliches Ereignis der Zukunft zu betrachten und erwartet von demselben die Herstellung von Gesetz ordnung. Nachdem es Russland gelungen ist, die Centralregierung Peking für seine Projecte zu gewinnen, findet es nun in dieser Weise auch das Entgegenkommen der Bevölkerung.

Das Klima der Mandschurei ist ein continentales. Der Winter Eis und Schnee, dauert fünf Monate. Die mittlere JännerDemperatur in Mukden beträgt — 16° C., in Niutschwang — 12° C.
Der Liau-he und die Häfen im Liau-tung-Busen (z. B. jener von

48 Schon.

In-tsi) frieren von Mitte November bis anfangs März zu. Nur die Südostküste der Liau-tung-Halbinsel (Port Arthur, Talienwan u. s. w.) hat infolge der von der koreanischen Küste herüber kommenden warmen Meeresströmung immer eisfreies Fahrwasser. Der Sungari ist von anfangs November bis anfangs oder Mitte April für die Schifffahrt geschlossen. Den kalten Wintern stehen heisse Sommer gegenüber-Niutschwang und Mukden haben eine mittlere Juli-Temperatur von + 25°C. Die mittlere Sommertemperatur (anfangs April bis Ende October) beträgt im ersteren Orte 17.8, im letzteren 17°C. Je weiter man in das Innere und gegen Norden gelangt, desto excessiver wird das Klima.

Der weitaus grösste Theil der Bevölkerung beschäftigt sich mit Ackerbau. Die chinesischen Einwanderer und deren Neigung und Verständnis für die Bodenkultur haben der Landwirtschaft weite Gebiete erobert, die ehedem schwach oder gar nicht bewohnt und kultivirt waren. Abseits derselben liegen, wie in Sibirien, noch Flächen,

die des Pfluges harren.

Der fruchtbarste und am besten bebaute Theil der Mandschureist das mittlere Sungari-Thal zwischen Bodune, abwärts über Hulantschen bis gegen San-hsing. Dieses Gebiet heisst deshalb die Kornkammer der Mandschurei. In zweiter Linie steht das Thal des Liau-he abwärts Mukden, dann die Halbinsel Liau-tung, wo der chinesische Ackerbauer selbst dem weniger ergiebigen Boden gute Ernten abzugewinnen versteht. Noch wenig entwickelt ist die Bodenkultur um Chailar, am Noni und am unteren Sungari, dann um Kirin und in dem nördlichen Theile der Provinz Mukden. Die Ursache hiefür liegt zum Theile in magerem Boden, zum Theile in häufigen Überschwemmungen der Flüsse, so dass am Noni trotz fruchtbaren Ackerbodens häufig Hungersnoth eintritt.

Ein grosses Gebiet kultivirbaren, aber noch wenig besiedelten Bodens liegt zwischen den Flüssen Noni und Sungari. Die hier befindlichen Grassteppen werden selbst durch die Viehzucht noch un-

genügend ausgenützt.

Das steinige, lehmige und sandige Gebirgsland zwischen dem Sungari und Ussurij, dann der stark salzhältige Boden des Küsten

striches haben keine Zukunft für den Ackerbau.

Die Hauptfrüchte der Bodenkultur sind verschiedene Hirsearten, Hülsenfrüchte, Bohnen und Mohn. Den letzteren baut man für die Opiumbereitung, die der Opiumeinfuhr aus Indien schon starke Concurrenz macht. Erst in zweiter Linie kommen Weizen, Gerste, Kukuruz, Reisthafer, Buchweizen, Kartoffeln, Obst, Tabak, Baumwolle, Indigo und Arzneipflanzen. Reis wird in trockenen Kulturen bis nördlich Bodune gebaut. Zur Ausfuhr gelangen hauptsächlich Hülsenfrüchte, Opium,

Reis und Weizen (nach China). Die Ergiebigkeit der Ernten erreicht mitunter fabelhafte Verhältnisse. Die Ernte beträgt bei Hirse das 45-bis 312fache, bei Hülsenfrüchten das 11- bis 37fache, bei Weizen das 11- bis 28fache der Aussaat<sup>1</sup>). Für Missjahre sind Staats-, Bezirksund Gemeinde-Magazine, wie dies in China seit zwei Jahrtausenden Brauch ist, angelegt, deren Inhalt nach der Ernte gewechselt wird.

Ein wichtiger Erwerbszweig in der Provinz Mukden ist der Beidenbau, der insbesondere auf Liau-tung betrieben wird.

Mit der Viehzucht beschäftigen sich die Nomadenvölker im Nordwesten der Mandschurei zwischen dem Argun und Chingan-Gebirge, am Noni und östlich desselben bis zum Sungari. Die Stück-ahl der Heerden (Rindvieh und Schafe) wird auf eine Million geschätzt. Die Ackerbauer des Centrums und Südens führen Vieh von Korea ein. Das Feld wird mit Ochsen, seltener mit Pferden bestellt. Der Pferdeschlag ist schön und zierlich. Das landesübliche Fuhrwerk wird meist mit Maulthieren bespannt. Besonders zahlreich wird das Schwein gehalten, dessen Fleisch dem anderer Thiere vorgezogen wird.

Die Gebirge enthalten einen grossen Wildbestand. Das am meisten geschätzte Wild ist der Edelhirsch, dessen Geweih wegen seiner angeblichen Heilkraft von den Chinesen sehr hoch bezahlt wird. Andere Jagdthiere sind der Tiger, das Moschusthier, der Zobel u. dgl. mehr.

Der Holzreichthum der Wälder wird auf dem Noni und sungari verflösst. Die Holzindustrie besteht in Erzeugung von Holzkohle und primitiver Geräthschaften.

Wie Sibirien ist auch die Mandschurei reich an Erzen. Die Ausbeute von Goldsandlagern war bis vor wenig Jahren bei Todesstrafe verboten und ist erst seit kurzer Zeit gegen hohe Abgaben erlaubt. Es dürften sehr zahlreiche Fundstellen vorhanden sein. Am bekanntesten sind jene im Norden der Provinz Amur an der Sheltuga, die zwischen 1880 und 1885 zu einem echt californischen Goldfieber führten und zahlreiche Einheimische und russische Unterthanen anzogen. Die Goldgräber wurden schliesslich mit Waffengewalt vertieben, wobei es zu grossem Blutvergiessen und Grausamkeiten aller Art kam.

Salz wird an der Küste und in einigen Salzseen am Argun Bewonnen und ausgeführt. Sehr verbreitet sind Silber- und Bleierze, Kirenerze und Kohle. Die letztere wird an zehn Orten in der Provinz Kirin, dann an einigen Stellen im südlichen Theile der Provinz

Finanzministeriums, 1897.

Mukden, besonders auf der Liau-tung-Halbinsel, abgebaut 1). Endlich kommen Schwefel und Soda vor.

Die fabriksmässige Industrie ist in den Anfangsstadien der Entwickelung begriffen. Am meisten verbreitet ist die Erzeugung von Öl (aus verschiedenen Bohnengattungen) und Spirituosen, Papier, Stärke, Schuhwaaren und Vermicelli, die Fabrication von Tabak, Pelzwaaren und grobem Baumwollzeug. Die Eisenindustrie wird in zwei Hüttenwerken und zahlreichen Schmiede- und Schlosserwerkstätten betrieben.

Der Handelist wenig entwickelt<sup>3</sup>). Er leidet unter der Willküt und Ausbeutung der Beamtenschaft, hohen Abgaben und Zöllengrosser Unsicherheit der Verkehrswege<sup>3</sup>) und schwankenden Preisverhältnissen. Die einheimischen Kaufleute bedienen sich der Postund Telegraphen-Einrichtungen wenig und geben selbst in der Nachbarschaft grosser Flüsse dem Wagentransport vor der Flussschifffahrt den Vorzug. Die Frachtsätze sind billig. Die Kaufleute schliessen sich gerne zu Gilden und Ringen zusammen.

Auf dem Noni und Sungari schwimmen an 700 Barken. Dei jährliche Waarenverkehr auf diesen Flüssen wird auf 65.0004 geschätzt. Der Noni und Sungari haben ein sehr veränderliches seichtes Flussbett, können jedoch von flachgehenden Dampfern bis

Tsitsikar und Kirin befahren werden.

Der Aussenhandel benützt hauptsächlichst folgende drei Linien: Von Tsitsikar über Mergen und Aigun nach Blagowjeschtschensk und von Hulan-tschen den Sungari abwärts an den Amur; dann über Kirin und Mukden nach Niutschwang. Die Gesammtausfuhr wird auf 164.000q bewerthet. Die grössere Hälfte der Waaren geht an den Amur. Hauptausfuhrartikel sind Vieh, Producte der Viehzucht, des Ackerbaues und der daran geknüpften Industrien. Aus den russischen Amur-Ländern wird wenig eingeführt<sup>4</sup>). Die Haupteinfuhr besteht zu

¹) Von besonderer Bedeutung sind für die Schifffahrt die Kohlenlager bei Port Arthur.

<sup>2)</sup> Die Mandschurei besitzt eine Reihe volkreicher Städte. Deren Einwohnerzahl wird sehr verschieden angegeben. Die grössten sind: Mukden mit 200.000 bis 250.000, Niutschwang mit 50.000, die Hafenstadt In-tsi mit 60.000, Kirin mit 100.000 (200.000?), Kuan-tschen-tsi mit 70.000, Tsitsikar, Hulan-tschen und Bajan-sus mit je 30.000 bis 35 000 Einwohnern. Die Städte sind ausgedehnt und haben meist ein verwahrlostes Aussehen.

<sup>3)</sup> Noch vor kurzer Zeit waren Überfälle auf Städte nichts Aussergewöhnliches. Die Beamten wurden häufig des Einverständnisses mit den Räuberbanden (Chungusen) beschuldigt. Waarentransporte können landeinwärts nur unter Bedeckung abgesendet werden.

<sup>\*)</sup> Der Wert der mandschurischen Ausfuhr über Blagowjeschtschensk betrug 1894 1,270.000, 1895 1,361.000 Rubel, der Wert der russischen Einfahl 1894 242.000 Rubel.

einem Drittel aus chinesischen, zwei Drittel fremdländischen (europäi-Schen, amerikanischen, japanischen) Waaren und kommt über Niuischwang in's Land. Hauptgegenstand der Einfuhr sind Baumwollstoffe, Tuche, Petroleum, Metalle u. dgl. Die Entwickelung einer eigenen ndustrie hat die Einfuhr einiger Artikel bedeutend vermindert. Die Handelsbilanz dürfte eine active sein.

Nebst chinesischem Gelde sind russische Wertzeichen (darunter anch Papiergeld) im Umlaufe, ein Zeichen des wachsenden russischen

Die hier gegebenen, gedrängten Daten zeigen, dass die Mande churei ein reiches, im Aufblühen begriffenes Land 18t Wenn es trotz der Nähe und Zugehörigkeit zu China dessen Bevölkerungsdichte und hohe Kultur noch nicht erreicht hat, so ist daran der Umstand schuld, dass es nur perioden- und abschnittweise, ein Theil officiell erst vor zwei Jahrzehnten für die chinesische Ein-Wanderung und Kulturverbreitung geöffnet wurde. In relativ kurzer Zeit hat das arbeitsame, nüchterne, praktisch denkende chinesische Element aus früher dünn bevölkerten Steppen ohne Unterstützung der Regierung eine ackerbautreibende Provinz gemacht.

## Die russischen Interessen in der Mandschurei, in Nordchina und Korea.

Russland, das schon in den Siebzigerjahren an die Erwerbung eines eisfreien Hafens für seine Amur-Länder dachte und denselben der koreanischen Küste suchte, musste seine Aufmerksamkeit auf die territoriale Verbindung dieses Hafens mit dem Amur-Gebiete richten. Seine damalige militärische Stellung zur See und zu Lande in Ostasien erlaubte nicht die Verwirklichung des in Aussicht genommenen Projectes. Die (1891 begonnene) Anlage der sibirischen Bahn hätte diese Stellung allerdings zu Anfang des 20. Jahrhunderts verbessert. lazwischen kam es schon 1894/95 zwischen den beiden Concurrenten Russlands in Korea — China und Japan — zur Entscheidung. Als Japan nach dem Kriege die Liau-tung-Halbinsel für sich in Anspruch hahm und auch Korea endgiltig der japanischen Herrschaft anheimzufallen drohte, schien jenes Project Russlands in unabsehbare Ferne gerückt. Denn neben der gewaltig aufstrebenden neuen Macht, die ihre ganze Kraft in Ostasien einsetzen konnte, wäre für Russland kein Platz an der koreanischen oder mandschurischen Küste geblieben. Die von Russland, Deutschland und Frankreich gemeinsam unternommene Inter-Vention zwang jedoch Japan zum Rückzuge aus dem eroberten Gebiete and setzte Russland überraschend schnell in den Stand, seinen lange Schegten Wunsch durch das dankbare China befriedigen zu lassen.

China gab seine im Kriege verloren gegangene starke Seefestung Port Arthur und den guten Hafen von Talienwan auf 25 Jahre an Russland in Pacht. Nach Ablauf dieser Frist kann der Pachtvertrag erneuert werden.

Inzwischen wird die militärische Stellung Russlands dort so stark geworden sein, dass die Nothwendigkeit entfallen sein wird, an die Erneuerung eines auch jetzt nur formellen Vertrages zu denken. Ausserdem erhielt Russland die Bewilligung zum Bau, Betrieb und Militärschutz der mandschurischen Bahn, zur Ausbeutung der Mineralschätze der Mandschurei, zur Anknüpfung regerer Handelsbeziehungen und Einbeziehung von Port Arthur und Talienwan in die Bahnverbindung.

Die chinesische Herrschaft wird in der Mandschurei — gehandhabt und getragen von schlechten Beamten und gestützt auf eine verworrene Gesetzgebung — ohne Zweifel in wenig Jahren nur mehl nominell bestehen. Das Volk, ohne Vertrauen in die Kraft der einheimischen Regierung, nur praktischen Zielen und dem Erwerbe nachgehend, wird die russische Ordnung mit Freuden begrüssen, wie dies bei der Besetzung der Kwantung-Halbinsel (so heisst das äusserste Ende von Liau-tung mit Port Arthur und Talienwan) der Fall warkussisches Gesetz und russische Gewalt, zuerst nur auf den Betrieb der Eisenbahn beschränkt, werden zur Beseitigung von Übelständen nothgedrungen auch auf andere Zweige der mandschurischen Verwaltung übergehen und damit wird der Zeitpunkt der factische Einverleibung des Landes in russisches Gebiet gegeben seilt.

China, dem die russische Nachbarschaft keine Erstarkung gönnen wird, wird diesem allmählichen Processe ziemlich ruhig zusehen müssen.

So lange die mandschurische Bahn nicht bis Wladiwostok, beziehungsweise Port Arthur gediehen ist (1904), ist Russland mit den Verstärkungen seiner militärischen Macht in Ost-Asien auf den Seeweg gewiesen. Die starke Stellung Japans zur See und mögliche Allianzen dieses Staates zwingen Russland bis dahin in Ost-Asien zur Defensive und Vorsicht, denn die gegenseitige Rivalität könnte zur Entscheidung mit den Waffen führen, für die Russland im gegenwärtigen Momente noch wenige Chancen hat. Hatte sich doch die Lage zu Ende 1897 und im Anfange des Jahres 1898, als Russland in Port Arthur Fuss fasste, schon bedenklich zugespitzt.

Eine theilweise Besserung des Stärkeverhältnisses zu Gunstell Russlands wird schon im Jahre 1901 mit Eröffnung der sibirischell (Transbaikal-) Bahn bis Strjetensk eintreten, da es dann möglich sein wird, Truppentransporte von Anfang Mai bis Anfang Novembel Amur abwärts bis an die Ussurij-Bahn zu befördern. Russland

<sup>8ich</sup> deshalb im abgelaufenen Jahre mit Japan bezüglich Korea Vorläufig auseinandergesetzt und sich aus diesem Lande zurückgezogen, um Japan jeden Grund zum Einschreiten zu nehmen. Der diesbezügliche Vertrag (eine Ergänzung des Vertrages vom Jahre 1896) Verpflichtet beide Staaten, sich jeder Einmischung in Korea zu enthalten und militärische Instructoren und Finanzbeiräthe dahin ohne vorheriges gegenseitiges Einverständnis nicht abermals zu ent-8enden. Überdies werde Russland mit Rücksicht auf die sehr entwickelten Handels- und Industrie-Unternehmungen Japans in Korea, 80 wie auf die grosse Zahl daselbst ansässiger Japaner der Weiterentwickelung commercieller und industrieller Beziehungen zwischen Japan und Korea keinerlei Hindernisse bereiten. Gleichzeitig zog Russland seine seit dem Jahre 1896 in Korea befindlichen militärischen Instructoren und den Finanzbeirath zurück. In Korea stehen jedoch noch kleine russische und japanische Detachements zum Schutze der Gesandtschaften, Consulate und Telegraphenlinien Russlands und Japans. Der Vertrag vom Jahre 1898 drückt gegenüber der seit 1895 be-<sup>0</sup>bachteten, aggressiven Politik Russlands in Korea gewiss Mässigung und Nachgiebigkeit zu Gunsten Japans aus.

Nach Fertigstellung der Bahn kann Russland seine defensive Rolle Japan gegenüber fallen lassen. Denn seine Truppen, seine Flotte und Festungen in Ostasien sind dann durch einen nirgends bedrohten Schienenstrang auf die grossen Machtmittel des europäischen Russlands basirt und können — günstige Politische Constellationen in Europa vorausgesetzt — von dort her beliebig verstärkt werden 1). Dies wird Russland eine aggressive Politik in Korea erlauben, zu der es sich als Präventiv-Massregel Japan gegenüber bald gedrängt sehen dürfte. Mit der Einbeziehung Koreas in die russische Machtsphäre würde Russisch-Ostasien eine natürliche, sichere Abgrenzung finden, innerhalb deren es alle Kultur-

aufgaben selbständig lösen könnte.

Allerdings führen die mannigfachen Interessen der Staats- und Wirtschaftspolitik auch noch über diese Grenzen hinaus. Die in den letzten Jahren so viel umworbene Concession für den Bau und Betrieb der Peking-Hankau-Bahn soll bezüglich der nördlichen Hälfte, d. i. der Strecke Peking-Kaiföng an Russland vergeben werden. Dieses Zugeständnis würde nicht nur ein neuer Sieg der russischen Diplomatie und ein Beweis für das Übergewicht des russischen Einflusses auf chinesische Angelegenheiten sein, sondern

¹) In der russischen Presse sind übrigens schon Vorschläge für die Heranlichung einheimisch-asiatischer Völker zum Waffendienste gemacht worden, die lie z. B. die Kirgisen gegenwärtig hievon noch befreit sind.

Russland auch in den Besitz einer an sich schon ausserordentlich wertvollen Bahnlinie setzen, welche die russischen und chinesischen Länder und deren Interessen noch mehr verknüpft und der mandschurisch-sibirischen Bahn reichen Gewinnantheil sichert. In der That laufen die wirtschaftlichen Interessen Chinas und Russlands parallel und jenen der übrigen Concurrenzmächte in Ostasien — Japan, England, Deutschland und Nord-Amerika — zuwider. In China weiss man, dass diese vier Industriestaaten aus dem Lande ein Feld für die Arbeit ihres überschüssigen Capitals und einen riesigen Markt für ihre Fabrikate machen, keineswegs aber dessen Industrieproducte aufnehmen oder dessen Industrie fördern wollen; denn die ausserordentlich billige, chinesische Arbeit würde die heimische Arbeit im Preise drücken. Der chinesische Aussenhandel belief sich 1891 auf folgende Werte (Millionen Mark):

|         | Nahrungs- und<br>Genussmittel | Rohstoffe | Fabrikate |
|---------|-------------------------------|-----------|-----------|
| Einfuhr | 166                           | 58:5      | 251       |
| Ausfuhr | 197                           | 198:5     | 79        |

Man sieht, dass einer bedeutenden Einfuhr an Fabrikaten. worunter etwa 50% Baumwoll- und Wollstoffe, dann an Metallen, nur eine bedeutende Ausfuhr an Rohstoffen gegenübersteht. Würde diesel Artikel von den obigen Einfuhrstaaten übernommen werden, so käme er als fertiges Fabrikat, zum grossen Theile nach China zurück, das die fremde Arbeit und obendrein den doppelten Transport zu bezahlen hätte. Es liegt im Interesse Chinas, diese Arbeit selbst zu verrichten und die Einfuhr fremder Fabrikate herabzudrücken. Unter der Ausfuhr an Nahrungs- und Genussmitteln nimmt der Thee mit 147 Millionen Mark die erste Stelle ein. Auch an der Ausfuhr dieses Artikels ist England, der Haupteinfuhrstaat, seit es, wie früher er wähnt, Thee in Indien und Ceylon selbst producirt, weniger interessirt.

Russland hat an dem Aussenhandel Chinas ganz entgegengesetzte Interessen. Es war an demselben 1891 nur mit einem Gesammtumschlage von 58 Millionen Mark (etwa 5%) betheiligt. Russland ist kein Industrie-, sondern ein ackerbautreibender Staat. Es hat also eher ein Interesse daran, die chinesische Fabrikation durch die Eröffnung des russischen und später auch des sibirischen Marktes zu heben und dafür in China ein Absatzgebiet für eine steigende Einfuhran Nahrungsmitteln zu finden. Sibirien, die Amur-Länder und die

Mandschurei werden also ihre zukünftigen reichen Getreideernten, begünstigt durch ein grosses Flussschifffahrtsnetz und den billigen Tarif der sibirisch-mandschurischen Bahn in China leicht absetzen können. Überdies ist China an Russland als den Hauptconsumenten des Thees gewiesen, der den Weg nach Russland nicht unbedingt durch Sibirien nehmen muss.

Damit dürften die Interessen Russlands in Ostasien genügend gekennzelchnet sein, um jene Anstrengungen auf diplomatischem, militärischem und technischem Gebiete zu erklären, welche in den letzten Jahren und insbesondere in den Jahren 1897 und 1898 in die Erscheinung traten. Wie sehr die russischen Interessen im "fernen Osten" im Laufe der letzten Jahre seit dem Abschlusse des chinesisch-Japanischen Krieges 1895 gewachsen sind, zeigt am deutlichsten die Steigerung der zur Vertheidigung dieser Interessen berufenen, militärischen Kräfte.

| 2n E. J.                 |            | nur i      | r Mil<br>m Kr<br>zuste | iegsf                    |                                   | Im                     | wurde die vorstehende<br>Organisationerweitert um |            |               |                          |                                    |  |  |
|--------------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| Zu Ende<br>des<br>Jahres | Bataillone | Escadronen | Feldgeschütze          | tecinische<br>Compagnien | Festungs-Artillerie<br>Compagnien | Laufe<br>des<br>Jahres | Bataillone                                        | Escadronen | Feldgeschütze | lechnische<br>Compagnien | Festungs-Artillerie-<br>Compagnion |  |  |
| 1895                     | 33         | 49         | 116                    | 9                        | 4                                 | 1896                   | 9                                                 | 4          | 10            | 1                        | 1                                  |  |  |
| 1896                     | 42         | 49         | 126                    | 10                       | 5                                 | 1897                   | 20/4                                              | 1          |               | 2                        | 100                                |  |  |
| 1897                     | 42         | 50         | 126                    | 12                       | 5                                 | 1898*)                 | 12                                                | 14         | 16            | 1                        | 8                                  |  |  |
| 1898                     | 54         | 64         | 142                    | 13                       | 13                                | bis 1. März 1899       | 4                                                 | 1          |               | 1                        |                                    |  |  |

<sup>\*)</sup> Die Zahl der Infanterie-Bataillone 1. Linie wurden um 14 vermehrt, dagegen um 2 (durch Umwandlung in Reiter-Regimenter) vermindert.

Von den mit Ende 1898 im Militärbezirke Amur (einschliesslich ort Arthur und Talienwan) vorhandenen Kriegsformationen gelangen daselbst erst im Mobilisirungsfalle zur Aufstellung: 12 Bataillone, Escadronen und 6 Feld- (reitende) Geschütze. Das Gros der Kriegsformationen, u. z. 42 Bataillone, 32 Escadronen, 136 Geschütze, technische und Festungs-Artillerie-Compagnien ist im Militärbezirke Amur schon im Frieden vorhanden. Ein grosser Theil dieser Truppen, u. z. 30 Bataillone, 32 Escadronen, 136 Geschütze in 15 (leichte, Gebirgstehnde und Mörser-) Batterien formirt, 16 technische und Festungstein der und Kestungstein der und Kestungstein der Geschütze und G

Artillerie-Compagnien haben schon im Frieden vollen oder nahezu vollen Kriegsstand 1).

Der grösste Theil dieser Truppen ist im Süd-Ussurij-Gebiete (um Wladiwostok) dislocirt. In Port Arthur und Talienwan standen von den obigen Truppen mit Beginn 1899 8 Bataillone, 6 Escadronen, 24 Feldgeschütze und 6 Festungs-Artillerie-Compagnien (auf dem Kriegsstande).

Alle Truppen des Militärbezirkes Amur (einschliesslich Port Arthur und Talienwan) dürften einen Gesammt-Friedensstand von etwa 65.000 Mann haben; hievon entfallen auf Port Arthur und Talienwan

gegen 12.000 Mann.

Im Laufe des Jahres 1899 und 1900 wird - soweit bis jetzt schon angeordnet - je eine Escadron aufgestellt werden. In der nächsten Zeit dürfte überdies - im Einklange mit der allgemeinen Organisation russischer Festungen - für Port Arthur und Talienwan 1 Festungs-Infanterie-Regiment und technische Compagnien zur Aufstellung gelangen.

Längs der Trace der mandschurischen Bahn sind Kosaken-Abtheilungen, die zusammen mehr als 2.000 Mann betragen dürften.

zum Schutze der Arbeiten echellonirt.

Wladiwostok und Port Arthur sind Kriegshäfen. Für die Befestigung und die Hafenanlagen von Wladiwostok wurden im Laufe der letzten Jahre je mehrere Millionen verausgabt. Jetzt ist dort eine geschlossene See- und Landfront und ein Dock für grösste Schiffe vorhanden. Ein zweites Dock wird gebaut.

Die Befestigungs- und Hafenanlagen (darunter ein Dock) von Port Arthur, welche im Kriege 1894/95 von den Japanern zerstürt wurden, sind im Laufe des Jahres 1898 von den Russen reconstruirt

worden.

Die russische Flotte in den Gewässern Ostasiens, welche ehedem aus einigen kleinen Schiffen bestand, ist rasch zu einer ansehnlichen Escadre angewachsen. Dieselbe zählte mit Beginn des Jahres 1899 2 Schlachtschiffe, 8 Kreuzer erster und zweiter Classe (darunter 5 gepanzerte zu 5.800 bis 12.200t), 6 Hochsee-Kanonenboote, 2 Torpedokreuzer mit zusammen 76.500t Deplacement 2), dann

haben insgesammt 106.800t Deplacement.

<sup>1)</sup> Die obigen Ziffern entstammen folgenden officiellen Quellen: Russisch: "Kurzes Schema der Landtruppen vom 1. November 1898", Petersburg. "Ständebuch der Landtruppen vom Jahre 1893". Petersburg. "Militär-Verordnungen 1895-1898". "Russkij Invalid 1898". Deutsch: "Die Heere und Flotten der Gegenwart von G. M. v. Zeppelin", Russland. Berlin 1898. Englisch: "Handbook of the military forces of Russia", London 1898.

<sup>\*)</sup> Die 5 Thurm-, 6 Kasemattschiffe, 4 Rammkreuzer, 8 Torpedokreuzer und 8 Torpedoschiffe der gesammten österreichisch-ungarischen Kriegs-Marine.

11 Torpedoboote, 5 Transports- und 5 Hafenschiffe, endlich 1 Eisbrecher. Im Jahre 1899 werden hinzukommen: 1 Panzerschiff, 1 Kreuzer erster Classe und 1 Kanonenboot mit zusammen 20.423t Deplacement.

Wir wenden uns nun zu dem zweiten grossen Land-Besitze Russlands in Asien und zu dessen Interessensphäre.

# II. Die südliche Richtung - Turkestan.

Das ganze russische Central-Asien wurde erst im Jahre 1898 politisch und militärisch zu einem unter einheitlicher Leitung stehenden General-Gouvernement — Turkestan — zusammengefasst und wird in Gebiete, beziehungsweise Bezirke (Semirjetschensk, Fergana, Samarkand, Syr-Darja, Amu-Darja, Transkaspien), diese in Kreise untertheilt. Diese Zusammenfassung garantirt die Vereinigung aller Kräftefactoren des Gebietes für die hier anzustrebenden Ziele der inneren und äusseren Politik <sup>1</sup>).

Russisch-Turkestan wird durch die unter russischer Oberhoheit stehenden Vasallenstaaten Chiwa und Buchara in zwei Hälften geschieden. Da diese beiden Länder mehr und mehr der russischen Herrschaft verfallen und sich voraussichtlich nie mehr zu einer irgend bedeutenden Selbständigkeit emporschwingen werden, können sie vereinigt mit Turkestan einer kurzen geographischen und kulturellen Charakteristik unterzogen werden.

Wir theilen hiefür das Land der Höhenlage und Kulturfähigkeit nach in drei Regionen. Zur ersten, höchsten Region, im Osten, Südosten und Süden gehört das über 2.400m hohe Gebirgsland an der chinesischen Grenze, in der Nachbarschaft der englisch-indischen Einflusssphäre im Karakorum- und Hindukusch-Gebirge und an der afghanischen Grenze; zur zweiten Zone alles Territorium, das an dieses Hochgebirgsland gegen Westen, Nordwesten und Norden anschliesst und bis zur turanischen Tiefebene hinabreicht; zur dritten Region endlich die durch erhebliche Bodenanschwellungen nicht mehr unterbrochene turanische Tiefebene.

#### a) Die Hochgebirgs-Region.

Dieselbe bildet eine 100 bis 300km breite Grenzzone und entsendet einzelne Hochgebirgsrücken in die zweite Region hinein, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach der früheren Eintheilung wurde Transkaspien politisch und militärisch selbständig verwaltet und gehörte das Semirjetschensk-Gebiet mit den Gebieten Semipalatinsk und Akmolinsk zum Steppen-General-Gouvernement. Die Gebiete Turgai und Ural zwischen dem Aral-See und dem Flusse Uralsk gehören militärisch zum Militärbezirke Kasan und werden hier nicht weiter berücksichtigt.

ihrerseits mit kulturfähigen, bebauten und ziemlich dicht bewohnten Thälern in die Hochgebirgszone vordringt. Zur Hochgebirgs-Region gehören von Norden her das Tarbagatai-Gebirge, der Tien-schan und dessen Abzweigungen (Alatau, Alai und Transalai), die Pamir und Ausläufer des Hindukusch. Alle diese Gebirge sind Hoch gebirgsketten oder Massive, mit ewigem Schnee bedeckt oder in die vegetationslose Region emporragend, in welchen die Wildheit, die Rauhheit des Klimas, zum Theile auch die dünne Luft jeden dauernden menschlichen Aufenthalt, die Acclimatisation und Besiedlung ausschliessen. Nur während dreier Sommermonate werden die Hochweiden von den nomadisirenden Kirgisen tieferer Gegenden aufgesucht. Vom Gesammt-Territorium Turkestans entfallen auf diese Zone etwa  $10^{\circ}/_{\circ}$ .

## b) Die zweite Region - das kultivirte Gebirgsland.

Dasselbe schliesst an die erste Zone an und kann auf der anderen Seite durch eine Linie von Kopal über Turkestan (Stadt), Taschkent, Chodshent, Samarkand, Karschi gegen Balch (in Afghanistan) begrenzt werden. Auch der Grenzstreifen an der afghanischen und persischen Grenze über Kuschkinskij-post, Aschabad, Kisilarwat enthält Gebirgsland und gehört zur Kulturzone Turkestans.

Diese Region enthält das Gros der Bevölkerung, von Russisch-Centralasien und umfasst etwa 15% des Gesammt-Territoriums. Die Einwohner betreiben intensiven Ackerbau (mit künstlicher Bewässerung), Obst- und Gemüsebau, Seiden- und Viehzucht, verschiedene Industrien und Handel. Diese Zone bildet demnach in Centralasien den wichtigsten Theil des dermaligen, russischen Territoriums.

## c) Das turanische Tiefland.

Das turanische Tiefland ist die dritte Zone, welche an die vorige anschliesst und bis an den Kaspi- und Aral-See reicht. Sie besteht zum weitaus grössten Theile aus Sandwüsten und Steppen; nur an der Grenze der zweiten Zone, dort, wo aus dem höheren Gebirge Flussläufe treten, die zur Bewässerung des sehr fruchtbaren Lössbodens der Steppe dienen, liegen einzelne grössere Oasen, wie jene von Chiwa (am Amu-Darja), Buchara und Samarkand (am Serafschan), Merw (am Murgab), Tedshen (am Heri rud) und die tekinskische Oase (bewässert von den Quellen des Kopet dagh). Diese Oasen haben eine ähnliche Kultur wie das Gebirgsland der zweiten Zone.

Wo das Flusswasser für die Bodenbewässerung nicht mehr ausreicht, geht unter dem glühenden Sonnenbrande des Sommers oder durch die Verwehung mit Wüstensand alle Vegetation zugrunde. Nur im Frühjahre ist die Steppe mit üppigem Graswuchse bedeckt und bietet ausgedehnte Weideplätze. Die Sandwüste ist ganz vegetationslos und stellt ein grosses Hindernis für die Erreichung der Kulturzone von Russland her dar. So liegt zwischen dem Kaspi-See und dem mittleren Amu-Darja ein 800km breites Wüstengebiet. Innerhalb der Steppe und der Sandwüste kommen noch kleine Oasen vor, die aus Brunnen bewässert werden und als Etapenpunkte für den Karawanenverkehr grosse Bedeutung haben.

Die dritte Zone nimmt etwa 70°/, des Gesammt-Territoriums ein und wird ausserhalb der besiedelten Oasen nur von Nomaden-

völkern durchzogen.

Das niedere Gebirgsland, die in demselben liegenden Thäler und die über den Gebirgsfuss vorgeschobenen Oasen enthalten demnach die Gesammtheit des kultivirten und kulturfähigen Bodens von Turkestan. Derselbe macht höchstens 2.5 bis 3% des Gesammt-Territoriums aus und ist von etwa 5.5 Millionen Menschen bewohnt. Auf 1km² Ackerland entfallen 112 bis 134 Menschen, was auf den Kopf durchschnittlich 9 bis 7.4ha Kulturboden gibt. Daraus ist ersichtlich, dass auch dieses Gebiet noch lange nicht das Maximum an ackerbautreibender Bevölkerung erreicht hat.

Der Rest von 3.0 Millionen Bewohnern setzt sich aus Nomaden-

völkern zusammen.

Von der Gesammtbevölkerung (8·5 bis 8·7 Millionen) sind höchstens 2°/0 Russen. Ein grosser Theil derselben sind Handelsund Gewerbetreibende, Beamte und Soldaten. Der Rest besteht aus eingewanderten russischen Ackerbauern, welche in geschlossenen

Colonien nur im Syr-Darja-Gebiete wohnen.

Das zahlreichste Element der Bevölkerung sind die Kirgisen (25 bis 30%). Sie nomadisiren, zeigen aber in der jüngsten Zeit Hang zur Sesshaftigkeit. Sie sind das politisch verlässlichste Element. Die übrigen Völker sind turko-tatarischer oder arischer (indo-persischer) Abstammung oder gehören endlich Mischrassen an. Die wichtigsten Stämme sind: Die Usbeken, die früher herrschende Rasse; sie leben angesessen und als Nomaden; die Sarten, früher ebenfalls selbständig, treiben Ackerbau und Industrie. Beide Stämme sind politisch wenig verlässlich. Die Tadjiks, arischer Abkunft, beschäftigen sich mit allem, was Geld einbringt. Die Turkmenen, die Hauptbewohner Trans-

kaspiens, sind zum grössten Theile Nomaden. Ihr Stamm greift auf

afghanisches, zum Theile auch auf persisches Gebiet über.

Das Gros der Bevölkerung bekennt sich zum Islam, dem gegenüber die Russen eine weitgehende Toleranz üben. Die russische Bevölkerung (2%) gehört der griechisch-nichtunirten Kirche an. In noch geringerem Verhältnisse sind Bekenner römisch-katholischer und mosaischer Religion und Heiden in der Gesammtzahl der Bevölkerung vertreten.

Das Klima Centralasiens ist ein extrem continentales und trockenes. Während acht Sommermonaten fällt oft nicht ein Tropfen Regen und erreicht das Thermometer an der Sonne häufig 55° C. Die durchschnittliche Sommertemperatur ist mit 36° C. jener Innerafrikas gleich. Der Winter ist rauh und kalt.

Nur die kultivirten Gebirgsthäler haben ein milderes Klima. Russisch-Centralasien zerfiel bis zu der in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts erfolgten russischen Eroberung in nationale, despotische Kleinstaaten, die mit der westlichen Kultur keine Verbindung hatten und in stetem, gegenseitigen Kampfe lagen. In diesen Wirren gingen die Überreste einer einst grossen Kultur dem vollständigen Verfalle entgegen. Indem Russland, um die fortgesetzten Übergriffe auf eigenes Gebiet hintanzuhalten, das Recht der Selbsthilfe gebrauchte und diese Länder mit grossen Opfern besetzte, übernahm es gleichzeitig die Aufgabe, dort Gesetz und Ordnung einzuführen und diese Länder in den Kreiseuropäischen Kulturlebens einzubeziehen. Im nachstehenden soll versucht werden, zn zeigen, wie Russland seiner Aufgabe bisher nachgekommen ist.

# Die russische Kulturarbeit in Centralasien, ihre Erfolge und weiteren Ziele.

Die wichtigste Vorbedingung für eine festere Angliederung eines Landes, das wie eine Insel zwischen Sandwüsten und hohen Gebirgen weitab vom grossen Verkehre liegt, musste die Herstellung eines Schienenstranges sein. Derselbe war auch vom militärischen Standpunkte eine Nothwendigkeit. Es entstand deshalb seit 1880 abschnittweise die centralasiatische Eisenbahn<sup>1</sup>), welche das Kaspische Meer mit der tekinskischen, Tedshen- und Merw-Oase und weiter mit dem jenseits des Amu-Darja liegenden, dichtbewohntesten Theile von Centralasien — Buchara, Samarkand, Chodshent, Taschkent,

¹) Der bisherige Name "transkaspische Bahn" wird demnächst in "centralasiatische Bahn" umgeändert werden.

Kokand, bis Andishan — verband 1). Diese Bahn, weit leistungsfähiger als der frühere, kostspieligere und unsichere Karawanenverkehr, musste die Production der von ihr durchzogenen Gebiete bedeutend heben und die Transportkosten der eingeführten europäischen Waaren verringern, den Markt Centralasiens für die letzteren daher aufnahmsfähiger machen.

Gleichzeitig wurde auf dem Amu-Darja die Dampfschifffahrt begründet<sup>2</sup>). Diese Schifffahrtslinie verbindet einerseits Chiwa,

andererseits das nordöstliche Afghanistan mit der Bahn.

Das Land erhielt endlich ein telegraphisches und Prostverkehrsnetz.

Neben diesen Verbindungen bestehen — einige chaussirte Wege ausgenommen — nur die Naturwege der früheren Zeit. Da der Boden sandig oder thonig ist und grössere Regen selten vorkommen, so ist das Fortkommen auf ihnen leicht. Als Verkehrsmittel für den Lastentransport dient das Kameel, im Gebirge der Esel, für die Post der Tarantas (russischer Wagen).

Die erfolgreiche Ausführung so schwierig herzustellender Bahnlinien wie die transkaspische (centralasiatische) und sibirische Bahn liessen neue, grossangelegte Bahnprojecte entstehen. Die

wichtigsten dieser Projecte sind:

1. Die Linie Taschkent-Orenburg oder jene Tschardshui, Chiwa-Uralsk. Durch diese neue Bahn würde Centralasien mit dem russisch-europäischen Bahnnetz ohne Vermittlung des Kaspischen Meeres in directe Verbindung gebracht. Es wird dagegen eingewendet, dass durch die neue Linie die bisherige transkaspisch-centralasiatische Bahn um das Transportsmaterial der Ein- und Ausfuhr gebracht werden würde. Für die Neuanlage sprechen jedoch militärische Gründe, dann der Umstand, dass die transkaspische Bahn inzwischen zum Ausgangspunkte persischer und afghanischer Linien werden dürfte, die später zur Erörterung gelangen werden.

2. Die Linie Taschkent-Petropawlowsk oder jene Taschkent-Semipalatinsk-Tomsk zur Verbindung mit Sibirien und der sibirischen Bahn.

3. Die Linie Tschardshui-Kerki als Anfangsstrecke einer Bahnlinie über Kabul nach Indien.

4. Die Linie Duschak-Serachs gegen Meschhed, als Ausgangspunkt einer grossen, an den persischen Meerbusen führenden Linie.

Seit langer Zeit beschäftigt man sich überdies mit dem Projecte der Ableitung des Amu-Darja aus seiner Mündungsgegend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Verlängerung von Samarkand nach Taschkent, beziehungsweise Andishan wurde 1898 eröffnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es verkehren gegenwärtig 5 Dampfer, 4 Frachtschiffe, 2 Barken und mehrere 100 kleine einheimische Ruderfahrzeuge.

Schön,

62

(unterhalb der von ihm bewässerten Oase Chiwa) in das Kaspische Meer. In dieser Richtung führt eine Rinne, die für das ehemalige Strombett des Amu-Darju (des Oxus der Alten) gehalten wird. Die Ausführung dieses vielbearbeiteten Projectes würde einen ununterbrochenen Wasserweg zwischen Centralasien und Petersburg herstellen (Amu-Darja, Kaspi-See, Wolga, Marien-Canal, Newa, finnischer Meerbusen).

Im Nachfolgenden soll an einigen Beispielen gezeigt werden, welchen Einfluss die neuen, besseren Verbindungen auf die Production und den Handel Russisch-Centralasiens (einschliesslich Buchara und Chiwa) hatten.

Im europäischen Russland waren in dem Bestreben, eine heimische Industrie zu gründen und das Land dadurch von der Einfuhr fremden Fabrikates mit der Zeit unabhängig zu machen, zahlreiche Spinnereien entstanden, die sämmtlich mit ausländischer Baumwolle arbeiteten. Das warme Klima Russisch-Centralasiens liess den Plan entstehen, die Baumwolle im Inlande zu erzeugen. Der Getreidebau Centralasiens, der ehedem nur die Bedürfnisse der Bevölkerung gedeckt batte, wurde deshalb vorerst theilweise durch die Baumwollekultur ersetzt. Nach jahrelang fortgesetzten Versuchen hatte man mit der Production amerikanischer Baumwollegattungen Erfolge erzielt. Wie rasch seither die Baumwollekultur in Russisch-Turkestan fortschritt, zeigen folgende Ziffern:

|          | betrug die Fläche                        | Das erzielte Product hatte |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Im Jahre | der Baumwolle-<br>plantagen in <i>ha</i> | ein Gewicht von t          | einen Wert von<br>Millionen Rubeln |  |  |  |  |  |  |  |
| 1884     | 490                                      | -                          | _                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1885     | 1.200                                    | _                          | -                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1886     | 13.586                                   | _                          | -                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1887     | 15.850                                   | _                          | -                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1888     | 74.220                                   | _                          | _                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1889     | 94.190                                   | 19.787                     | 7.189                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 1890     | 103.090                                  | 25.717                     | 10 365                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 1891     | 139.900                                  | 32.760                     | 12.728                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 1892     | 151.930                                  | 35.758                     | 11 904                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 1893     | 148.650                                  | 36.102                     | 14 646                             |  |  |  |  |  |  |  |

Von 1889 bis 1893, d. i. in fünf Jahren, stieg also die Fläche der Baumwolleplantagen um 58%, das Gewicht des gewonnenen Productes um 82% und der Wert desselben um 104%. Der Vergleich der letzten drei Ziffern ergibt einen bedeutenden Fortschritt in der rationellen Behandlung der Baumwollepflanze und in der Güte der Waare.

In den obigen Zahlen ist die Baumwolle-Production Bucharas, Chiwas und Traskaspiens noch nicht enthalten. Im letzteren Gebiete wuchs der Ertrag von 328t im Jahre 1890 auf 2.883t im Jahre 1893 (d. i. um etwa 780°/<sub>2</sub>).

Die centralasiatische Eisenbahn transportirte nach dem euro-

päischen Russland an Baumwolle

| im | Jahre | 1889 |    |  |  |  | • | 24.0771 |    |
|----|-------|------|----|--|--|--|---|---------|----|
| 27 | 77    | 1890 |    |  |  |  |   | 43.788  |    |
| 27 | 59    | 1891 | ١. |  |  |  |   | 43.016  | t. |
|    | 27    | 1892 |    |  |  |  |   | 49.574  |    |
| 99 | 27    | 1893 |    |  |  |  |   | 58.771  |    |

Die Baumwolleausfuhr mittels Bahn aus Centralasien stieg also in fünf Jahren um 144%.

Hiebei ist zu berücksichtigen, dass von der Baumwolle Chiwas (9.828t) nur ein Theil auf der centralasiatischen Bahn, der grössere Theil auf dem Karawanenwege Chiwa-Orenburg abgesendet wurde.

Die im Jahre 1893 ausgeführte Baumwolle deckte schon mehr als 25% des Gesammtbedarfes der russischen Spinnereien.

Neben der Baumwolle wurde nach wie vor der Bedarf an Getreide im Lande erzeugt, daneben aber auch eine bedeuten de Ausfuhr erzielt. Die Eisenbahn transportirte an Weizen und Mehl nach dem europäischen Russland:

Diese bedeutende Steigerung in der Getreideausfuhr von 1890 bis 1892 dürfte auf die damaligen schlechten Ernten des europäischen Russlands und zum Theile auf vermehrte Einfuhr aus Persien zurückzuführen sein.

Eine ähnliche Zunahme erfuhr der Obst-, Gemüse-, Tabak- und Weinbau und in jüngster Zeit auch die Seidenzucht. Die Trauben werden nur zum kleinsten Theile (etwa 5%) für die Weinbereitung benützt. Die Ursache liegt in den religiösen (muhamedanischen) Satzungen, dann in dem Mangel an Holz für Fässer. Doch macht sich auch in dieser Richtung ein Aufschwung geltend. Der grösste Theil der Trauben liefert eine vorzügliche Gattung Rosinen. An solchen führte die centralasiatische Bahn aus:

| im | Jahre | 1890 |  |  |  |  | 3.079                                                        |
|----|-------|------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
| 22 | **    | 1891 |  |  |  |  | 4.098 t,                                                     |
| 77 | "     | 1892 |  |  |  |  | $ \begin{vmatrix} 3.079 \\ 4.098 \\ 7.404 \end{vmatrix} t, $ |

d. i. in drei Jahren eine Zunahme um 140°/0.

Diese Beispiele lassen die Folgerung zu, dass sich die Bodenkultur unter der russischen Herrschaft und insbesondere nach Erbauung der transkaspischen Bahn bedeutend gehoben hat. Eine solche Steigerung ist auch gegenwärtig und künftighin möglich. Während der Boden bei dem langen und warmen Sommer im allgemeinen zwei Ernten (an Futterkräutern vier Ernten) gibt, herrscht noch vielfach Zwei- und Dreifelderwirtschaft und mangelhafte Düngung. Auch der Umfang des kultivirten Bodens kann durch bessere Ausnützung des Flusswassers für die Bewässerung noch bedeutend vermehrt werden. So wurden im Jahre 1894 durch neue Abzugscanäle im ganzen 100, im Jahre 1897 bei Taschkent 527, 1898 im Fergana-Gebiete 51km2 bewässert und für die Kultur gewonnen. Im Gebiete Transkaspien nahm die bebaute Fläche zwischen 1892 und 1895 durch verbesserte (unterirdische) Irrigation um das Doppelte zu. Nach Jarowskij wäre es möglich, in dieser Art den Kulturboden Centralasiens, der gegenwärtig nur etwa 30/0 des Gesammt-Territoriums beträgt, auf 30% desselben zu bringen, d. i. um etwa 500.000km² zu vermehren, was mit Rücksicht auf den vorhandenen Wasserreichthum der Flüsse allerdings zu hoch gegriffen sein dürfte.

Nach der Ansicht russischer Nationalökonomen wäre es ferner möglich, den Gesammtbedarf sämmtlicher russischer Spinnereien an Baumwolle in Turkestan zu erzeugen. Hiefür wäre es nothwendig, die Getreidefelder für die Baumwolle freizumachen und dafür Getreide aus Sibirien oder Russland einzuführen, was nach Anlage neuer Bahnen (siehe diesbezüglich die Seite 61) keinen Schwierigkeiten begegnen würde.

Wie der Ackerbau nahm auch die Viehzucht der Nomadenvölker einen bedeutenden Aufschwung. Der Viehstand Transkaspiens vermehrte sich von 1890 bis 1897 bei den verschiedenen Viehgattungen um 150 bis  $250^{\circ}/_{\circ}$ , jener von ganz Turkestan in den letzten 10 Jahren um  $50^{\circ}/_{\circ}$ . Im Jahre 1894 waren in Turkestan ohne das Semirjetschensk-Gebiet vorhanden:

800.000 Pferde, 785.000 Rinder, 9,250.000 Schafe, 800.000 Ziegen, 604.000 Kameele und 9.000 Esel.

Die Pferde sind von sehr verschiedener Qualität. Das turkmenische Pferd ist dem arabischen verwandt, schön und flink; das kirgisische klein, unansehnlich, aber sehr ausdauernd. In jüngster Zeit wurde mit der Veredlung der Zucht begonnen Das Rind ist meist kleiner, kirgisischer Rasse und wird weniger des Fleisches als der Milch- und Käsewirtschaft halber, dann als Arbeitsthier gehalten.

Pferde und Rinder werden meist von der ackerbautreibenden Bevölkerung und nur in geringer Menge von den Nomaden gezüchtet.

Das wichtigste Thier für die letzteren ist das Fettschwanzschaf. Es liefert Wolle, Fleisch und Talg.

Der Umschlag auf dem 1890 eröffneten Viehmarkte in Aulie ata betrug:

| im Jahr | re 1890 |               | <br> | 549.0001 |        |
|---------|---------|---------------|------|----------|--------|
| 27 77   | 1891    |               | <br> | 545.000  |        |
| 27 27   | 1892    | (Cholerajahr) | <br> | 445.000  | Rubel. |
| 77 77   | 1893    |               | <br> | 774.000  |        |
| 22 22   | 1894    |               | <br> | 997.000  | 5      |

Auf der transkaspischen Bahn wurde an Schaf- und Kameelwolle ausgeführt:

| im | Jahre | 1888 |    |   | ٠ | ٠ | ٠ |      |     |  | 4.308 |    |
|----|-------|------|----|---|---|---|---|------|-----|--|-------|----|
| 77 | - ,,  | 1889 |    |   |   |   |   |      |     |  | 4.537 |    |
| 27 | 27    | 1890 |    |   |   |   |   |      |     |  | 5.995 |    |
| 77 | 77    | 1891 | ١. |   |   |   |   |      |     |  | 8.075 | t, |
| 77 | 77    | 1892 |    |   |   |   |   |      |     |  | 6.077 |    |
| 77 | 22    | 1893 |    |   |   |   |   |      |     |  | 9.877 |    |
|    |       | . 1  |    | - | - |   |   | <br> | . , |  |       |    |

d. i. in sechs Jahren eine Zunahme um 129%.

In diesen Ziffern ist die aus der persischen Provinz Chorassan und aus Kaschgar zutransportirte Wolle inbegriffen (zusammen für 1893 2.490t).

Die Schafzucht ist einer weiteren, grossen Entwickelung fähig. Die Herden bleiben auch im Winter im Freien, um sich ihr Futter zu suchen. Plötzlicher, starker Schneefall oder Frost machen dies unmöglich und führen durch Hunger zu grossen Verlusten. In den letzten Jahren wurde mit der Anlage von Vorrathsmagazinen für solche Fälle begonnen, eine Massregel, welche die empfindlichen Rückschläge früherer Zeit hintanhalten wird.

Seit dem Ende der Achtziger-Jahre wird an der Ostküste des Kaspi-See's gewerbsmässiger Fischfang betrieben. Die sich rasch hebende Ausfuhr betrug 1893 an 2.000t Fische und Fischproducte.

An mineralischen Schätzen kommt Goldsand, Blei, Graphit, Salz, Steinkohle, Naphtha, Schwefel, Eisen, Kupfer und Gyps vor. Die Ausbeute ist kaum begonnen worden. Naphtha wird für den Betrieb der Bahn gewonnen. Es findet sich als Fortsetzung der kaukasischen Naphthazone längs des ganzen Gebirgsrandes.

Steinkohle ist in Flötzen bis zu 5m Mächtigkeit und oft in mehreren Lagen übereinander vorhanden und bei der Holzarmuth des ganzen Gebietes von grosser Bedeutung. Die Production stieg im Gebiete Samarkand von 6.378t im Jahre 1891 auf 8.616t im Jahre 1894. Die Ausbeute ist im ganzen noch gering.

Schwefelerze finden sich mit hohem (50 bis  $70^{\circ}/_{\circ}$ ) Gehalte in ausserordentlich reichen Lagern; deren Abbau wie jener der Eisen-

und anderen Erze ist noch in den ersten Anfängen.

Am bedeutendsten ist bisher die Production von Salz, das als chemisch reines Steinsalz und Niederschlagsalz in grossen Mengen vorkommt und im Jahre 1893 eine Ausfnhr von etwa 17.000t ergab.

Die Industrie ist zum Theil gewerbsmässige Haus-, zum Theil Fabriks-Industrie. Die am meisten entwickelten Zweige sind die Teppich-, Seiden- und Leder-Fabrikation. Die Hausindustrie lieferte im Gebiete von Samarkand allein

| im | Jahre                                 | 1890 | Erzeugnisse |    |       |           |
|----|---------------------------------------|------|-------------|----|-------|-----------|
| 77 | 22                                    | 1891 | 27          | 22 | 3.330 | Millionen |
| "  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1892 | 27          |    |       | Gulden.   |
| 27 | 77                                    | 1893 | "           | 77 | 4.312 |           |

Die Fabriksindustrie konnte sich bisher wegen Mangel an Unternehmern, Capital, Ingenieuren und geschulten Arbeitern, Maschinen und wegen unzureichenden Abbaues von Steinkohle nicht entwickeln. Am häufigsten sind Baumwollereinigungs- und Pressfabriken, Lederfabriken und Branntwein-Brennereien. An Pelzen, Fellen und Leder wurden nach dem europäischen Russland ausgeführt:

| im Jahre | 1889 |  |  |  | - |  | 1.065) |  |
|----------|------|--|--|--|---|--|--------|--|
| 27 27    | 1890 |  |  |  |   |  | 1.376  |  |
|          |      |  |  |  |   |  | 2.424  |  |
| n n      |      |  |  |  |   |  |        |  |
| 77 27    | 1893 |  |  |  |   |  | 3.620  |  |

d. i. in fünf Jahren eine Steigerung der Ausfuhr um 240%.

Der Aussenhandel Russisch-Centralasiens, durch die vorstehenden Daten zum Theile schon charakterisirt, wickelt sich auf der Bahn, auf den Karawanenwegen nach Orenburg, Petropawlowsk, Kaschgar und Meschhed ab. Vor der russischen Occupation ganz in der Hand der Engländer, überging er unter steter Vergrösserung nach derselben an Russland, so dass jetzt die Einfuhr aus Indien und Afghanistan, ebenso wie die Ausfuhr dahin sehr unbedeutend geworden sind und der russische Handel den centralasiatischen Markt fast ausschliesslich beherrscht. Hauptgegenstand der Ausfuhr ist Baumwolle (zu 80%), dann kommen Thierwolle, Häute, getrocknete Früchte, Seide u. s. w. Eingeführt

werden russische Manufacturwaaren, Zucker, Holz (von der Wolga her), Thee (über Batum), Petroleum, Metallwaaren.

Die Ausfuhr aus Buchara und den Gebieten Samarkand, Fergana, Syr- und Amu-Darja auf der Bahn nach dem europäischen Russland und dem Kaukasus betrug

| im | Jahre | 1890 |     | 1. | 1.1 | 11 | ä. | 48.157                     | 11.5 |
|----|-------|------|-----|----|-----|----|----|----------------------------|------|
| 77 | 27    | 1891 | ٠., |    |     |    |    | 48.157<br>53.333<br>63.309 | t    |
| 27 | 77    | 1892 |     |    |     |    |    | 63.309                     |      |

Die Einfuhr aus diesen Ländern über das Kaspische Meer in das ganze Gebiet von Centralasien bezifferte sich

Aus Persien werden hauptsächlich Baumwolle, Thierwolle und Teppiche durchgeführt. Der Handel mit Persien ist in steter Zunahme. Die infolgedessen in Aschabad 1895 gegründete Filiale der Reichsbank hatte in diesem Jahre einen Umsatz von 18:5, im Jahre 1897 einen solchen von 32.5 Millionen Rubel.

Die im Jahre 1889 gegründete "Gesellschaft für Handel und Industrie in Persien und Mittelasien" kaufte

Nicht unerwähnt dürfen jene Massnahmen bleiben, welche auf die Hebung des geistigen Niveaus im allgemeinen, auf die Hebung verschiedener Erwerbszweige durch Fachschulen und auf die Russificirung abzielen. Neben 125 Schulen der Eingeborenen wurden an russischen Schulen in den grösseren Orten nach und nach errichtet: 2 Knaben- und Mädchengymnasien, 1 Realschule, 1 Lehrerseminar (sämmtlich in Taschkent und Aschabad), städtische Normal- (25) und Privatschulen, je 1 Acker-, Garten- und Seidenbauschule, 1 Eisenbahn- und mehrere Handwerkerschulen, Acker- und Seidenbau-Versuchsstationen und eine Wanderschule für die nomadisirende Bevölkerung. Die russischen Schulen haben sich im Laufe von acht Jahren versiebenfacht, die Schülerzahl derselben versechsfacht. In Taschkent erscheinen endlich drei Zeitungen.

Die vorstehenden, ausgewählten Beispiele zeigen die Wirkung der durch Russland eingeführten, geordneten Verwaltung und der Einbeziehung Turkestans in den Weltverkehr. Hiebei ist in einschränkender Weise wohl zu berücksichtigen, dass die Production im allgemeinen nicht in jenem

auffallend günstigen Verbältnisse zunahm, wie die vorstehend skizzirte Transportbewegung längs der centralasiatischen Bahn; denn die letztere zog mehr und mehr auch die über Orenburg gerichtete Einund Ausfuhr an sich. Immerhin lassen aber die auf russischen, officiellen Angaben beruhenden Ziffern auf eine bedeutende Steigerung des allgemeinen Wohlstandes in Russisch-Centralasien schliessen.

Gleichzeitig wurde angedeutet, welch' grosse Reichthümer in diesem Lande, namentlich an mineralischen Schätzen vorhanden sind, die bisher noch fast unberührt blieben.

Russland besitzt demnach in Turkestan eine Provinz, die eine grosse wirtschaftliche Zukunft hat und — einschliesslich Buchara und Chiwa — die Bevölkerung des Gesammtreiches um 8 bis 9 Millionen Menschen vermehrt. Trotz dieses bedeutenden Machtzuwachses und der umfangreichen Kulturaufgabe, die in der Civilisation Centralasiens liegt, betrachtet ganz Russland und mit ihm das Ausland die Occupation dieser Gebiete nicht als einen in sich abgeschlossenen Selbstzweck, sondern als eine Etape auf dem Wege nach einem weit grösseren Ziele, das am Indus und dem in dischen Ocean liegt.

### Die russische Vorrückung gegen den Indus und den indischen Ocean.

Schon Peter der Grosse suchte einen Handelsweg über das Kaspische Meer nach dem Reiche des Grossmoguls und Indien. Die von ihm ausgerüstete Expedition blieb ohne Erfolg. Fast 100 Jahre später fasste Katherina II. und nach ihr Paul I. — letzterer im Vereine mit Bonaparte — den Plan eines Eroberungszuges nach Indien (1800). Der elende Untergang des von Paul I. entsendeten Don-Kosaken-Corps durch die Kälte und Schneestürme der Steppe zeigten zum erstenmale deutlich das grosse Hindernis der Wüste, welche die bewohnten Gebiete Centralasiens von Russland trennt.

Ein neuer Plan Alexanders I. und Napoleons I. vom Jahre 1808 kam über die gegenseitige Correspondenz nicht hinaus. Erst während des Krymkrieges (1854) wurde das alte Project wieder lebendig; aber es zeigte sich, dass zu seiner Ausführung lange Vorbereitungen nöthig gewesen wären, die nun nicht mehr nachgetragen werden konnten. Die Erkenntnis dieses empfindlichen Versäumnisses wie die fortwährenden Reibungen mit den angrenzenden Völkerschaften führten nach Beendigung des Krymkrieges zu jenem raschen Vorgehen Russlands in Centralasien, das

England seit dieser Zeit den Verlust Indiens fürchten lässt. Bis 1864 kam es zu wiederholten, zum Theile durch Kokand provocirten Vorstössen mit kleinen Gebietserweiterungen am Tschu und Syr-Darja. 1865 wurde Taschkend, 1866 Chodshent und Dshisak erobert und daraus die Provinz Turkestan gemacht. 1868 wurde Samarkand dem Emir von Buchara entrissen. 1873 gerieth Chiwa nach einem äusserst schwierigen Zuge durch die Wüste unter russische Oberhoheit. 1876 zwangen die auf russisches Gebiet übergreifenden Unruhen im Chanat Kokand und der Angriff des Kokand'schen Heeres zum erneuerten Vorgehen, das zur Occupation und Einverleibung von Kokand, Marghelan, Namangan und Andishan führte. Ein so rasches Vordringen musste England auf's höchste beunruhigen. Russland liess sich zunächst noch in die Wirren auf der Balkan-Halbinsel und in den Krieg von 1877/78 verwickeln. Das feindselige Verhalten Englands auf dem Berliner Congress führte diesmal sofort dazu, Indien durch drei auf Herat, Kabul und Kaschmir in Marsch gesetzte Colonnen zu bedrohen. Es blieb aber bei der blossen Demonstration.

Das schrittweise Vorgehen in Centralasien wurde im Jahre 1879 wieder aufgenommen und 1881 Transkaspien zur russischen Provinz gemacht. 1884 bot die Merw-Oase "freiwillig" ihre Unterwerfung an und 1885 wurde das Gebiet von Pende (bei Kuschinskij post) nach einem rasch errungenen Siege über die Truppen des von England unterstützten Emirs von Afghanistan gewonnen. Die öffentliche Meinung Englands war abermals auf's heftigste erregt. Durch die neuerlich 1885 und 1886 wie in den letzten Jahren auf der Balkan-Halbinsel und Creta entstandenen Kriege und Wirren konnte Russland nicht mehr voll engagirt werden. Jedem neuen Schritte des russischen, bewaffneten Vorgehens in Centralasien suchte England durch politische Schachzüge und nichtofficielle Unterstützung des jeweilig Bedrohten Hemmnisse in den Weg zu legen. So sollten die Hochlandschaften der Pamir, welche ehedem zu Kokand gehört hatten, aber von den Russen nicht besetzt worden waren, unvermerkt zwischen China und Afghanistan aufgetheilt werden. Russland reclamirte jedoch seine Rechte durch mehrmalige Entsendung kleiner Detachements (zwischen 1891 und 1893) und fand sich mit England schliesslich durch ein Übereinkommen ab, welches die beiderseitige Machtsphäre in den Pamir abgrenzte. Die südlichen Pamir fielen an Afghanistan, die nördlichen an Russland, so dass nun zwischen englisch-indischem und russischem Gebiete überall afghanisches liegt.

Im Verlaufe von 40 Jahren hat demnach Russland seine Grenzen in Centralasien vom Ili, dem nördlichen Ufer des Aral-See und der Ostküste des Kaspischen Meeres um 1.200km nach Süden und Osten vorgeschoben und sie über endlose Wüsten und hohe Gebirge hinweg bis in die Pamir und an die Ausläufer des Hindukusch verlegt. Kaum grössere Hindernisse und Entfernungen trennen die heutige russische Grenze vom Indus und Pendschab. In diesem Zeitraume erlangte die russische Diplomatie auch in Persien, das einer Weitervorrückung durch Afghanistan in Flanke und Rücken stünde, vollends das Übergewicht über den englischen Einfluss. In diesem Lande herrschen allseitige Corruption und Unbotmässigkeit, politischer und wirtschaftlicher Niedergang und völlige Schwäche der Regierungsgewalt. Der grössere Theil des persischen Aussenhandels und damit der Finanzen ist in russischen Händen. Die ganze Nordfront von Eriwan über die Südküste des Kaspischen Meeres bis Merw und Kuschk liegt für Russland offen da und soeben schreitet das letztere zum Baue einer neuen, an diese Front heranführenden Bahn (Alexandropol, Eriwan, Djulfa). Die persische Wehrmacht ist trotz einiger reformatorischer Versuche in schlechtester Verfassung. Persien ist endlich durch eine Reihe schwerer Niederlagen und Verluste von früher her belehrt, dass gegen den grossen, nordischen Nachbar nicht aufzukommen ist. Von dieser Seite hat Russland bei weiterem Vorgehen gegen Afghanistan also wenig zu fürchten.

Schon in den Siebzigerjahren erhielt Russland eine Concession zum Bau von Eisenbahnen in Persien. Dieselbe blieb bis heutigentags unausgenützt. In jüngster Zeit drangen abermals Nachrichten über ein russisch-persisches Abkommen in die Öffentlichkeit. welches grosse Glaubwürdigkeit und mit jenem über die mandschurische Bahn viel Ähnlichkeit hat. Es soll hienach einem russischen Syndicat das Recht zustehen, von der centralasiatischen Bahn einen Schienenstrang über Meschhed, Chaf, Birdjand, Kerman nach Bender abbas - dem besten Hafen am persischen Meerbusen und der Strasse von Ormus - zu führen und ausserdem von dieser Linie eine Abzweigung von Birdjand nach Nasterabad, bis zum südwestlichen Grenzwinkel Afghanistans zu erbauen. Innerhalb eines Zeitraumes von 15 Jahren soll keine auswärtige Macht oder fremde Gesellschaft ähnliche Rechte in Persien erhalten, daher jede Concurrenz ausgeschlossen sein. Russland soll es endlich freistehen, von der Bahn aus Chausseen in das Innere des Landes zu erbauen und zum Schutze dieser Communicationsbauten seine eigenen Truppen in das Land zu verlegen.

Mit der Erbauung dieser Bahnlinie und der Ausübung der damit in Verbindung stehenden Rechte würde Persien oder wenigstens seine Osthälfte Russland anheimfallen. Gleichzeitig wäre Afghanistan ausser von Norden auch von Westen und Südwesten umfasst und der Hilmend ohne Schwertstreich zu erreichen. Im Norden des Landes hat Russland im Jahre 1898 die Bahn Merw Kuschk (315km) bis knapp an die afghanische Grenze herangeführt. Von hier bis Herat, einer der reichsten und wichtigsten Gegenden Afghanistans, sind nicht viel mehr als 100km zurückzulegen. Ebenso wurde in demselben Jahre die Schifffahrt auf dem Amu-Darja 1, der Nachschublinie für russische Operationen auf Kabul, um mehr als 200km bis Faisabad stromaufwärts erweitert und im Jahre 1897 eine fahrbare Verbindung aus dem Alai-Thale (von Kokand, Margelan und Andishan im Fergana-Gebiete her) über den Transalai (Übergang Kisil art, etwa 4.200m hoch) bis zur russisch-afghanischen Grenze in den Pamir-Hochländern, für Operationen gegen das obere Indus-Thal fertiggestellt.

Wenn ein Theil der muhamedanischen Unterthanen Russlands in Turkestan auch noch unverlässlich scheint<sup>2</sup>), so hat Russland nach dem Vorstehenden die letzten zwei Jahrzehnte doch gut benützt, um aus diesem Lande eine geeignete Operationsbasis für eine weitere Vorrückung gegen Süden zu machen, seine Truppen daselbst zu verstärken, die künftigen Operationslinien vorzubereiten und Massnahmen für die Heranschiebung von Reserven aus dem Mutterlande zu treffen.

In der im Jahre 1898 stattgehabten Vereinigung des bisherigen General-Gouvernements Turkestan mit den Gebieten Transkaspien und Semirjetschensk gelangt die Interessen-Gemeinschaft dieser Gebiete und die Einheitlichkeit der zu verfolgenden inneren und äusseren Ziele zum Ausdrucke. Dies äussert sich auch in der vereinigten Leitung der obersten Civil- und Militär-Verwaltung durch die Person des General-Gouverneurs. Dem letzteren stehen im Frieden an Truppen 39 Bataillone, 48 Escadronen, 15 Batterien (mit 114 Feldgeschützen) und 23 technische und Festungs-Artillerie-Compagnien zur Verfügung. Im Mobilisirungsfalle erweitern sich diese Truppen durch Neuaufstellung auf 54 Bataillone, 84 Escadronen, 15 Batterien (mit 114 Geschützen) und 23 technische und Festungs-Artillerie-Compagnien.

<sup>1)</sup> Auf dem Amu Darja verkehrt eine Regierungsflottille von 5 Dampfern, 8 Barken, 2 Dampfkuttern, 3 Naphtha-Depotschiffen während etwa 11 Monaten des Jahres zwischen dem Delta und Feisabad kaleh (1.186km).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Unverlässlichkeit äusserte sich jüngst (Mai 1898) in dem nächtlichen Überfalle fanatisirter Einheimischer auf die Garnison von Andishan. Der Aufstandsversuch wurde aber im Keime, rasch und mit grosser Strenge unterdrückt und hat durch die Entfaltung von Kraft und Autorität das Ansehen der russischen Herrschaft nur gehoben.

Ausserdem sind an der persischen und afghanischen Grenze zwei Grenzwachebrigaden aufgestellt.

Der Friedensstand aller Truppen Turkestans mag an 45.000 Mann betragen. Die Friedens-Dislocation charakterisirt sich dadurch, dass eine Gruppe von Aschabad über Serachs und Merw bis Kuschkinskij post, eine zweite Gruppe zwischen Amu-Darja und Syr-Darja im allgemeinen in der Nähe der Bahn von Tshardshui bis Margelan steht 1).

Für den Fall eines Krieges mit Afghanistan oder Indien würden diese Truppen wahrscheinlich vom Kaukasus und der Wolga her — bedeutend verstärkt werden müssen. Da alle Verstärkungen und Nachschübe auf die eine (centralasiatische) Bahn gewiesen sind, geht die militärische Wichtigkeit, ja Nothwendigkeit einer zweiten Bahnlinie hervor, welche von Taschkent auf Petropawlowsk oder Orenburg zu führen wäre und in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch gebaut werden wird.

Der russischen Vorrückung gegenüber hat auch England seine indischen Grenzen wiederholt gegen Norden und Westen vorgeschoben, Befestigungen passagerer Natur angelegt, seine indischen Truppen vermehrt und Nachschub- und Rocadebahnen gebaut. Es hat auf die inneren Angelegenheiten des früher selbständigen Chanats Beludschistan einen so unumschränkten Einfluss erlangt, dass dieses Land heute als englisches Territorium zu betrachten ist. Auf Afghanistan sieht es wie auf einen verbündeten oder einen Schutzstaat, dessen Grenzen gegen Russland unbedingt zu vertheidigen sind. Dessen Beherrscher, Emir Abdurahman Khan, weiss, dass es England nur um die Erhaltung des status quo zu thun ist, während die Russen sich anschicken, sein Land zu durchziehen und behufs der nothwendigen Sicherung einer weiteren Vorrückung zu russischem Territorium zu machen. Zwischen zwei Feuern, die ihn zu verzehren drohen, lavirt der Emir nun vorsichtig hin und her, um die Unabhängigkeit seiner Herrschaft zu erhalten. Die Staatsgewalt geniesst aber auch in Afghanistan zu wenig Ansehen, der nationale und Staatsgedanke ist zu wenig, die Selbständigkeit und die Sonder-Interessen einzelner Gebiete und Stämme sind zu sehr entwickelt, als dass es Russland - etwa nach dem Tode des kränkeln-

Englisch: "Handbook of the military forces of Russia". London 1898.

¹) Die obigen Angaben entstammen folgenden officiellen Quellen: Russisch: "Kurzes Schema der Landtruppen vom 1. Jänner 1899". Petersburg.

<sup>&</sup>quot;Ständebuch 1893 sammt den Verordnungen des Kriegsministeriums 1894-

<sup>1898&</sup>quot;. Russkij Invalid.

Deutsch: "Die Heere und Flotten der Gegenwart". Russland. G. M. v. Zeppelin, Berlin 1898.

den Emirs durch Entfachung von Thronstreitigkeiten und inneren Wirren — besonders schwer fallen sollte, das Land in mehrere Heerlager zu spalten und sich die Vorrücknng durch diese Gebiete zu erleichtern 1).

Jene Kreise Russlands, die von einem baldigen Zuge gegen Indien träumen, behaupten, dass Englands Stellung Indien eine höchst unsichere sei. Die trennenden Kastenunterschiede, die England so leichterweise die Herrschaft über ein 300 Millionen-Reich ausüben liessen, seien unter dem Zeichen des allgemeinen Verkehrs und erhöhter Volksbildung im Schwinden und der nationale Gedanke auch hier im Entstehen, die Engländer seien wegen ihrer Überhebung und Bedrückung verhasst und der Kelch der Leiden, die durch hohe Abgaben, Hungersnoth und Krankheit über das Land gebracht wurden, zum Überfliessen voll. Von diesem Gesichtspunkte aus erlangen die reichen, russischen Spenden aus Anlass der letzten indischen Hungersnoth (Winter 1896/97) eine andere Deutung als jene blosser, platonischer Nächstenliebe. Nach der Meinung der in jener Art sich äussernden Kreise genüge das Erscheinen russischer Heeresabtheilungen am Hindukusch, um in Indien den Aufruhr an allen Ecken und Enden zu entfachen und einen grossen Theil der englisch-indischen Truppen im Innern des Landes zurückzuhalten. Diese russischen Meinungen über Indien sind aber wohl zu optimistisch, als dass ihnen viel Wert beigemessen werden könnte.

So liegen im allgemeinen die Verhältnisse für die Fortsetzung der russischen Vorrückung gegen Süden und Südosten.

Es fragt sich, welches die nächsten Früchte einer solchen Vorrückung sein könnten.

Russland fände in Ost- und Südost-Persien und in Afghanistan Länder, die nach ihren natürlichen Reichthümern, ihrer Kultur und Bevölkerung Turkestan ähnlich sind. Fruchtbare Ackerbaugebiete, in denen Baumwolle, alle Gattungen Getreide, Öl, Datteln, Wein, vorzügliches Obst u. s. w. gedeihen, wechseln mit Steppen, die von zahlreichen Herden bevölkert sind, aber auch mit kahlen Gebirgen und weiten wasserlosen Sand- und Salzwüsten. Der Boden scheint im allgemeinen weniger mineralische Schätze zu enthalten, als jener von Russisch-Centralasien.

In einem Augenblicke, wo Russland noch innerhalb seiner gegenwärtigen Grenzen so grosse Kulturaufgaben zu erfüllen hat und

<sup>1)</sup> In Samarkand lebt ein älterer Bruder des Emirs, Ischak Khan, der nach dem Tode Abdurrahman Khans als Thronprätendent von Russland unterstützt werden dürfte.

der Ausbreitung und Arbeit seiner Bevölkerung so weite Räume zur Verfügung stehen, schiene es demnach kaum wert, an die Gewinnung neuer Räume neue Opfer zu setzen, wenn dahinter nicht weit grössere Ziele winken würden, welche die bisherigen und zukünftigen Anstrengungen rechtfertigen.

Die grössten Erfolge des russischen Vorgehens in Centralasien und einer weiteren Vorrückung durch Persien und Afghanistan liegen jedoch am Indus und

am indischen Meere.

Indien ist der materielle Hauptinhalt der heutigen Grossmachtstellung Englands. Von den 340 Millionen Einwohnern, welche der ganze aussereuropäische Colonialbesitz Englands zählt, entfallen auf Indien allein an 300 Millionen. In Indien findet der grösste Theil des Überschusses der geistigen und materiellen Kräfte Englands ein weites Feld der Thätigkeit; hier arbeiten seine grossen Capitalien. Indien verleiht England seine Stellung an den Küsten des übrigen Asiens, die Beherrschung des asiatischen Marktes, dessen Ein- und Ausfuhr den grössten Theil der mächtigen, englischen Handelsflotte beschäftigt, die ihrerseits wieder die Grundlage für die Seemachtstellung Englands ist. Indien ist ein nahezu concurrenzloser Markt für die grosse industrielle Arbeit Alt-Englands. Die Reichthümer Indiens sind die Basis für die staatliche und private Wohlhabenheit des europäischen Mutterlandes, die den industriellen, commerciellen und colonisatorischen Unternehmungen anderer Völker so lange erfolgreich Concurrenz und diese Thätigkeiten fast zu einem Privilegium Englands machte. Für Indien fände England keinen anderen gleichwertigen, territorialen Ersatz; wenn es verloren ginge, würde England von seiner Machtstellung herabstürzen, ohne sich voraussichtlich je wieder auf die alte Höhe erheben zu können.

Es wäre müssig, sich in Perspectiven darüber zu vertiefen, ob Russland imstande sei, von Centralasien aus die gewaltigen Anstrengungen, die England um den Besitz Indiens jedenfalls entfalten würde, zu brechen, im Anschlusse daran Indien zu erobern und in jener Art zu beherrschen und auszunützen, wie dies heute England thut. Die Machtmittel der beiden Staaten sind zu verschiedenartige, um sie gegeneinander abwägend messen und daraus die Chancen des Erfolges ableiten zu können, der Zeitraum, den ein solch gigantischer Kampf um die Weltherrschaft, um das Stehen und Fallen in Anspruch nehmen würde, ist zu gross, die Zufälle, welche hiebei innen und aussen mitspielen können, zu vielfältig, als dass es möglich wäre, etwas anderes als Nebelbilder zu zeichnen. Man wird demgegenüber besser thun, auf realem Boden zu bleiben und sich mit dem Nächstliegenden zu begnügen. Und da scheint es auf Grund-

lage des historischen Vorgehens Russlands in Centralasien wie seiner heutigen, territorialen Machtstellung England gegenüber wohl erlaubt, zu sagen, dass es ihm in absehbarer Zeit gelingen wird, an die Grenze Indiens und den indischen Ocean zu gelangen. Wenn Russland einmal dort steht, würde die blosse Drohung mit der Fortsetzung des Angriffes genügen, um England zu den weitgehendsten Zugeständnissen zu bewegen. Denn selbst höhere Chancen für den Entscheidungskampf vorausgesetzt, hätte England im Falle einer immerhin möglichen Niederlage doch alles verloren.

Auf diese Weise wäre Russland imstande, einen Theil jener ungeheuren Vortheile, die England heute als Privilegium in Indien geniesst, für sich in Anspruch zu nehmen und England überdies für eine Reihe von anderen Forderungen, seiner Politik gefügig und nachgiebig zu machen.

Die Stellung Russlands am indischen Ocean, den es durch die weitere Vorrückung und den erwähnten Bahnbau (Meschhed-Kirman-Bender Abbas) erreicht, würde nicht nur die kürzeste Verbindung Turkestans und Transkaukasiens mit dem offenen Weltmeere herstellen und deshalb eine nothwendige Forderung für die wirtschaftliche und commercielle Entwickelung und die Einbeziehung dieser Provinzen in den grossen Weltverkehr sein, sondern im Vereine mit der oben angedeuteten Wirkung der Stellung am Indus auch noch andere weittragende Folgen haben.

Russland grenzt in Europa ausser an das Eismeer nur an abgeschlossene Binnenmeere. Viele seiner Häfen in denselben (wie z. B. die wichtigen Häfen von Kronstadt und Odessa) sind jährlich während 1 bis 3 Monaten durch Eis gesperrt. Sein Küstengebiet über den Bosporus bis an das Mittelmeer auszudehnen, ist Russland trotz grosser Opfer an Geld und Blut bisher nicht gelungen und — unvorhergesehene Wendungen ausgenommen — für Russland auch in absehbarer Zeit nicht möglich, ohne sich in aufreibende Kämpfe mit einer ganzen Reihe von Gegnern zu stürzen, wobei der Ausgang vorläufig zweifelhaft ist.

In seiner Vorrückung gegen den indischen Ocean aber begegnet Russland keiner einzigen territorialen Macht, die ihm ebenbürtig wäre. Im Hinterlande dieser Küste ist Russland ebensowenig zu bedrohen, wie in Ostasien. Der gesicherte Besitz der Küsten an zwei Weltmeeren, dem indischen und grossen Ocean, mit Hinterländern, die ungeheuer reich an Naturschätzen aller Art, im Aufblühen sind, würde gewiss in sicherer Weise zu rascherem Emporwachsen des russischen Seehandels

und der Seemacht Russlands führen als bisher. Damit würde es sich ohne Gefährdung und Krisen jenen Zielen nähern, deren Erreichung seine bisherige territoriale Abgrenzung in Europa verhinderte.

Wir sehen Russland erst seit kurzer Zeit an der Verfolgung seiner Ziele in Asien. Noch vor einem halben Jahrhundert schenkte man dem grossen Territorialbesitze auf diesem Continente nur wenig Beachtung. Sibirien war kaum mehr als eiue grosse Verbrecher-Colonie, in Centralasien sah man sich am Rande ungeheuerer Wüsten, die kaum für überwindlich gehalten wurden. Wenige Jahrzehnte genügten, um diesen Ländern eine ganz andere Bedeutung zu geben. Wir sehen Russland insbesondere in den jüngsten Jahren mit aller Macht sich auf diese Gebiete werfen, seinen Überschuss an Menschenmaterial auf den dortigen Boden verpflanzen, grosse Capitalien daselbst mit Aussicht auf reiche Zinsen anlegen, riesige Communicationsbauten ausführen, seine militärische Land- und namentlich seine Seemacht dort verstärken. Der kurzen Zeit entsprechen grosse Anstrengungen, diesen Anstrengungen noch grössere Ziele.

Ohne die Interessen Russlands in Asien in diesen wenigen Zeilen in erschöpfender Weise darstellen zu wollen oder überhaupt nur zu können, dürften mit dem Vorstehenden doch die wichtigsten und nächsten umschrieben und angedeutet sein. Sie nochmals überblickend, resumiren wir, dass der grosse Territorialbesitz Russlands in Asien zur relativ leichten, möglichst krisenlosen Lösung der im europäischen Russland entbrannten Frage des Agrar-Socialismus beiträgt, dass Russland daselbst Provinzen mit grossen, naturlichen Reichthümern und einer glänzenden wirtschaftlichen Zukunft besitzt, in denen es eine Kulturarbeit begonnen hat, deren Ergebnisse die Macht Russlands ungeheuer vermehren werden; endlich dass ihm in Asien in nicht allzuferner Zeit weitere grosse Gebiete zufallen werden und dass es hier verhätnismässig leicht jene Stellung am Weltmeere und im See- und Welthandel erreichen wird, die es in Europa bisher mit schweren Opfern und geringem Erfolge austrebte.

## Die russische Politik in Asien und die "Abrüstungs"-Conferenz.

Diese Ziele Russlands in Asien sind ihrem Inhalte nach vorwiegend Werke des Friedens. Gleichwohl ist Russland gerüstet und setzt seine Rüstungen täglich fort, um in dem Falle, als die

Erreichung seiner Ziele auf friedlichem Wege nicht möglich wäre, sie mit den Waffen in der Hand durchzusetzen. Dies bringt mich auf die eingeleitete Action für die Beschränkung weiterer Rüstungen oder wie sie fälschlich genannt wird — auf "die Abrüstungs-Conferenz". Ich kann diese Zeilen nicht schliessen, ohne des Zusammenhanges Erwähnung zu thun, der mir zwischen dieser Action und der Politik Russlands in Asien zu liegen scheint.

Die äussere Politik Russlands in Europa, deren Schwergewicht im Oriente liegt, hat es verstanden, in den letzten Jahren die Entwickelung der Dinge in ihrem Sinne zu beeinflussen, ohne zur Anwendung äusserster Mittel zu schreiten. Die Verhältnisse im Oriente liegen gegenwärtig so, dass Russland — vom russischen Standpunkte aus beurtheilt — vorläufig damit zufrieden sein und die Weiterentwickelung ruhig abwarten kann.

Auf anderen europäischen Gebieten hat Russland gegenwärtig keine Ziele einer aggressiven Politik vor sich. Bibl. Jag.

Die inneren, wirtschaftlichen Verhältnisse des Carenreiches sind solche, dass die Fortdauer des Friedens als äusserst erwünscht und nothwendig erscheinen muss. Auch im europäischen Russland befindet sich alles in einem Werdeprocess, der die Gesammtkraft des Reiches in einer gewissen Zeit viel stärker vermehren und zu einer relativ höheren Potenz und Leistungsfähigkeit erheben muss, als in den benachbarten Staaten. Stehen die Kräfte jetzt noch gleich, so muss in absehbarer Zeit und bei der Fortdauer krisenloser Entwickelung das Übergewicht auf der Seite Russlands sein. Das Zuwarten ist also auch hier das beste, was Russland vorläufig thun kann.

Für den Fall, dass die für Russland günstige Entwickelung der äusseren Verhältnisse dennoch gewaltsam in einem für Russland feindlichen Sinne gestört oder Russland selbst angegriffen werden sollte, hat es besonders im Laufe des letzten Jahrzehntes seine militärischen Machtmittel auf eine Höhe gebracht, die ein erfolgreiches Eingreifen oder die glückliche Abwehr ziemlich sicher verbürgen. Speciell das Jahr 1898 hat an organisatorischen Ausgestaltungen so viel vollendet, dass Russland in seinen weiteren Rüstungen die nächsten Jahre selbst in einem mässigeren Tempo fortfahren könnte, ohne fürchten zu müssen, von den Nachbarn überholt zu werden. In einem umso vortheilhafteren militärischen Verhältnisse zu Lande würde es also die Einstellung weiterer Rüstungen lassen.

In Asien hat Russland während der letzten Jahre gewaltige Capitalien placirt und Unternehmungen begonnen, die ihm bei glücklicher Vollendung reiche Zinsen tragen werden. In den

Jahren 1897/98 hat es speciell in Ostasien alles erreicht, was vorläufig zu erreichen möglich war. Nachdem es Japan dort um die für Russland sehr schädlichen Früchte des Sieges gebracht hatte, gelang es ihm noch, an der mandschurischen Küste und in der Mandschurei festen Fuss zu fassen. All' das würde in Frage gestellt werden, wenn Japan, etwa noch unterstützt durch England, in der Erkenntnis, dass sich seine Chancen täglich verschlechtern, den Krieg beginnen würde. Weder die Flotte Russlands in jenen Gewässern, noch seine Landmacht in Ost-Asien sind im gegenwärtigen Augenblicke trotz der mit grösster Anstrengung in den letzten Jahren betriebenen Rüstungen schon so stark, um die Defensive mit allen Chancen des Erfolges aufnehmen zu können. Die erworbene Küste, das Zugeständnis bezüglich der mandschurischen Bahn, die Anwartschaft auf die Mandschurei, die Verbindung mit China und damit die Zukunft Russlands in den Amur-Ländern - das alles würde im Falle einer Niederlage verloren gehen.

Wir haben gesehen, dass sich die Verhältnisse in Ostasien im Jahre 1904 infolge Fertigstellung der Bahn sehr zu Gunsten Russlands geändert haben werden. Um diese Zeit dürfte auch jene Kriegsflotte, die Russland im Laufe des Jahres 1898 bei ausländischen und inländischen Werften auf Rechnung des auf einmal flüssig gemachten, ausserordentlichen Credites (der Kriegsmarine) von 90 Millionen Rubel (etwa 114 Millionen Gulden) 1) bestellte, fertig werden.

Für Rechnung dieses Credites wurden theils auf ausländischen, theils auf russischen Werften 3 grosse Schlachtschiffe zu etwa je 12.000t, 5 Kreuzer, 14 Torpedokreuzer und 1 Transportschiff bestellt und auf Kiel gelegt. Den jährlich steigenden Marine-Budgets entspricht eine rapide Beschleunigung des russischen Flottenbaues. Im Jahre 1899 sollen allein folgende, schon in den letzten Jahren vom Stapel gegangene Kriegsschiffe fertig werden und die Flotten Russlands verstärken: 2 Schlachtschiffe zu je 12.674t, 4 Kreuzer erster Classe zu je 6.630 bis 12.364t und 2 Torpedokreuzer zu 220t²).

Diese Schiffe, welche im Jahre 1899 fertig werden sollen, stellen demnach für sich schon eine starke Escadre von über 58.000t Deplacement dar.

<sup>1)</sup> Das russische Marine-Budget weist in den letzten Jahren bedeutende Steigerungen auf und betrug 1897 59:9 Millionen Rubel, 1898 67:05 Millionen Rubel; 1899 beträgt es 83:065 Millionen Rubel. Das ordentliche Erfordernis für das gemeinsame Heer Österreich-Ungarn für das Jahr 1898 betrug 128:2 Millionen Gulden, für die Kriegs-Marine 15:3 Millionen Gulden.

<sup>2)</sup> Nach dem Russkij Invalid.

Auch nach dem Jahre 1904 wird Russland in Ostasien indess vorerst noch keinen Grund haben, seine Ziele anders als in friedlicher Weise zu verfolgen. Aber es wird gerüstet sein, sie eventuell mit bewaffneter Hand durchzusetzen.

Nach dem Vorstehenden scheint es demnach, dass es sich Russland vor allem darum handeln müsse, Japan vom bewaffneten Vorgehen zurückzuhalten und Zeit zu gewinnen, seine militärischen Machtmittel in Ostasien zu erhöhen. In letzterer Beziehung ist es für Russland natürlich erwünscht, seine volle Kraft einsetzen zu können, um das Ziel je früher und vollständiger zu erreichen. Jede andere äussere Beanspruchung erscheint auch aus diesem Grunde inopportun.

Japan würde sich gewiss auch trotz des "Friedens-Manifestes" und der eingeleiteten Action im Falle zwingender Nothwendigkeit zum Kriege entschliessen. Aber Russland hat ihm durch seine Nachgiebigkeit in Korea diese Nothwendigkeit benommen. Andererseits ist es für Japan in einem Augenblicke, wo sich Russland voller Liebe für den Frieden zeigt, schwer, eine solche Nothwendigkeit vom Zaune zu brechen. Das macht den Krieg für Japan im In- und Auslande unpopulär und führt Russland in demselben Masse Verstärkungen und Sympathien zu.

Wenn demnach auch feststeht, dass Russland des Friedens nicht weniger bedarf und denselben nicht weniger wünscht als andere Staaten, wenn gewiss nicht anzuzweifeln ist, dass die Anregung zur "Friedens-Conferenz" persönlichen Eindrücken und Überzeugungen entspringt, so muss doch auf der anderen Seite zugegeben werden, dass diese Anregung ebenso als ein Act der Staatsraison und der äusseren Politik aufgefasst werden kann.

Wien, März 1899.





B 423165 Bib! Jagiell. 2008 D 4/381